Oberstleutnant Rommel



# Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

## Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

to 6.90

OBERST ROMMEL

## Infanterie greift an

Erlebnis und Erfahrung

52/57/86



Ludwig Voggenreiter Verlag Potsdam Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

5. unberänderte Auflage

1938

Copyright by Ludwig Voggenreiter Verlag Potsdam Gedruckt bei Carl Krüger, Mylau i. V.

|                                                             | Seite |  |
|-------------------------------------------------------------|-------|--|
| I. Bewegungskrieg 1914 in Belgien und Nordfrankreich        |       |  |
| Ausmarsch 1914                                              | 7     |  |
| Un der Grenze                                               | 9     |  |
| Aufklärung gegen Longwy und Bereitstellung zur ersten       |       |  |
| Schlacht                                                    | 10    |  |
| Gefecht bei Bleid                                           | 14    |  |
| An der Maas, Gefechte bei Mont und im Bois de<br>Doulcon    | 24    |  |
| Gefecht bei Gesnes                                          | 34    |  |
| Berfolgung durch die Argonnen, Gefecht bei Pret             | 37    |  |
| Angriff auf Bois de Defun                                   | 40    |  |
| Um Bois de Defun                                            | 46    |  |
| Nachtangriff vom 9./10. September 1914                      | 53    |  |
| Rückmarsch durch die Argonnen                               | 60    |  |
| Einsag bei Montblainville, Erstürmung des Bouzon-<br>Waldes | 63    |  |
| Baldkampf an der Römerstraße                                | 70    |  |
| Leavening in the boundaries                                 |       |  |
| II. Rämpfe in den Argonnen 1915                             |       |  |
| Der Rompanieabschnitt im Charlottental                      | 76    |  |
| Sturm am 29. Januar 1915                                    | 79    |  |
| Bor Central und Bagatelle                                   | 91    |  |
| Sturm auf Central                                           | 95    |  |
| Sturm am 8. September 1915                                  | 103   |  |
| III. Stellungskrieg in den Hochvogesen 1916                 |       |  |
| Bewegungskrieg in Rumänien 1916/17                          |       |  |
| Die Neuformation                                            | 109   |  |
| Stoßtruppunternehmen Latschenköpfle                         | 110   |  |
| Um Skurduk-Paß                                              | 118   |  |
|                                                             | 123   |  |
|                                                             | 126   |  |
|                                                             | 135   |  |
| Sagesti                                                     |       |  |
| Bei Bidra                                                   | 154   |  |

| IV. Rämpfe in den Südostkarpathen, August 1917            | Geite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Unmarsch zur Karpathenfront                               | 157   |
| Angriff gegen Trassenknie am 9. August 1917               |       |
| Der Angriff am 10. August 1917                            |       |
| Erstürmung des D. Cosna am 11. August 1917                |       |
| Die Kampftätigkeit am 12. August 1917                     |       |
| In der Berteidigung, 13.—18. August 1917                  |       |
| Die 2. Erstürmung des D. Cosna am 19. August 1917.        |       |
| Wieder in der Abwehr                                      |       |
|                                                           |       |
| V. Angriffsschlacht bei Tolmein 1917                      |       |
| Aufmarsch und Bereitstellung zur 12. Jongoschlacht        | 228   |
| Der 1. Angriffstag: Bebnit - Sohe 1114                    |       |
| Der 2. Angriffstag, 25. Oktober 1917. Aberraschender      |       |
| Einbruch in die Kolovratstellung                          | 250   |
| Der Angriff gegen Kuk. Das Tal Luico-Savogna wird         | 0     |
| abgeschnürt und der Luico-Paß geöffnet                    |       |
| Die Erstürmung des Mt. Cragonza                           |       |
| Die Wegnahme der Höhe 1192 und des Mrzli brh (1356)       |       |
| Der Sturm auf den Mt. Matajur                             | 294   |
| VI. Berfolgung über Tagliamento und Piave                 |       |
| Masseris-Compeglio-Torrente Torre-Lagliamento-            |       |
| Rlautana=Paß                                              | 307   |
| Berfolgung auf Cimolais                                   |       |
| Ungriff gegen die italienische Stellung westlich Cimolais |       |
| Verfolgung über Erto und durch die Bajontschlucht         | 323   |
| Rampf bei Longarone                                       | 328   |
| Rämpfe im Gebiet des Mt. Grappa                           | 351   |

Vorwort

In diesem Buch beschreibe ich zahlreiche Gefechte des Weltskrieges 1914/18 so, wie ich sie als junger Infanterie-Offizier erlebt habe. Den meisten Gefechtsschilderungen sind kurze Betrachtungen angeschlossen, um die Lehren aus der betreffenden Kampfhandlung zu ziehen.

Die unmittelbar nach den Gefechten gemachten Aufzeichnungen sollen der wehrhaften deutschen Jugend zeigen, mit
welch grenzenloser Hingabe und Tapferkeit der deutsche Soldat und insbesondere der Infanterist in dem 4½ jährigen
Krieg für sein Deutschland gekämpft hat. Sie sollen zeigen,
zu welch ungeheuren Leistungen vor dem Feind — troß
Unterlegenheit an Rampfmitteln und Zahl — die deutsche
Infanterie befähigt und wie überlegen auch die untere
deutsche Führung der unserer Gegner war.

Ferner soll das Buch dazu beitragen, daß Er= fahrungen, die in schwerster Kriegszeit manchmal unter großen Opfern und Entbeh= rungen — gewonnen wurden, nicht in Ber= gessenheit geraten.

Der Verfasser



### I. Bewegungskrieg 1914 in Belgien und Nordfrankreich

### Ausmarsch 1914

Ulm, 31. 7. 1914. — Unheimlich schwer liegt "die drohende Kriegsgefahr" über deutschem Land. Überall ernste, verstörte Gesichter! Unglaubliche Gerüchte laufen um und finden rascheste Verbreifung. Schon seit Tagesgrauen sind alle Unschlagsäulen belagert. Ein Extrablatt jagt das andere. Bu früher Stunde rückt die 4. Batterie Feldartillerieregiments Nr. 49 durch die alte Reichsstadt. Die Wacht am Rhein schmettert kräftig durch die engen Gassen. Fenster sliegen auf, All und Jung singt und zieht begeistert mit. Ich reite als Infanterie-Leutnant und Augführer der schmucken Fuchsenbatterie, zu der ich seit 1. März kommandiert bin. Wir traben in den sonnigen Morgen, machen unsere Ibungen wie an anderen Tagen und kehren dann wieder, den einer nach Taussenden zählenden, begeisterten Menae begleitet, in die Kaserne zurück.

Alls am Nachmittag auf dem Kasernenhof bereits Pferde angekauft werden, erwirke ich beim Regiment die Aufhebung meines Kommandos. Da es allem Anschein nach seit Ernst wird, zieht es mich mit Macht zurück zu meinem Stammregiment, dem Infanterieregiment König Wilhelm I. (6. Württ.) Nr. 124, zurück zu den Musketieren der 7. Komp., deren lehte beiden Jahrgänge ich als Rekrutenoffizier ausgebildet habe.

Mit dem Musketier Hänle packe ich in aller Eile meine wenigen Habseligkeiten zusammen. Spät abends erreichen

wir unsere Garnisonstadt Beingarten.

Am 1. August 1914 herrscht in der Kaserne des Regiments, dem mächtigen, alten Klosterbau in Weingarten, Hochbetrieb. Probeeinkleidung in Feldausrüstung! — Ich melde mich vom Kommando zurück und begrüße die Männer der 7. Komp., mit denen ich nun voraussichtlich ins Feld ziehen darf. Das ist ein Leuchten vor Freude, Begeisterung und Tatendrang in all den jungen Gesichtern. Gibt es etwas Schöneres, als an der Spise solcher Soldaten gegen den Feind zu ziehen?

Um 18.00 Uhr Regimentsappell, Nachdem Dberst Haas sein Regiment in Feldgrau sich grundlichst angesehen hat, halt er eine packende Unsprache. Beim Wegtreten kommt der Mobilmachungsbefehl. Nun ist es entschieden! Ein Jauchzen wehrfreudiger, deutscher Jugend klingt als Echo durch die altersarauen Klosterbauten.

Der 2. August 1914, ein ernster Sonntag! Abschiedsgottes=

dienst des Regiments bei strahlendem Sonnenglang!

Abends marschiert das stolze 6. Württembergische Regiment mit klingendem Spiel und strammem Trift aus der Garnison zur Verladung nach Ravensburg. Zu Tausenden zieht die Bevölkerung mit. Endlose Militärzüge rollen bereits mit kurzen zeitlichen Abständen der bedrohten Westgrenze zu. Unter nichtendenwollenden Hurrarufen fährt das Regiment bei einbrechender Nacht ab. Zu meinem größten Leidwesen muß ich noch einige Tage in der Garnison bleiben, um Er= ganzungsmannschaften nachzubringen. Ich befürchte, dadurch zum ersten Gefecht zu spät zu kommen.

Die Fahrt ins Feld am 5. August durch die herrlichen Täler und Auen der Heimat unter dem Jubel aller Volksgenossen ist unbeschreiblich schön. Die Truppe singt Lied auf Lied. Bei jedem Salt wird sie mit Dbst, Schofolade und Brotchen überschüttet. — In Kornwestheim sehe ich noch für wenige Minuten Mutter und Geschwister, dann mahnt der scharfe Pfiff der Lokomotive zur Trennung.

Nachts geht es über den Rhein. Scheinwerfer tasten den Himmel nach feindlichen Fliegern und Luftschiffen ab.

Die Lieder sind verklungen. Auf Banken und Fugboden schlafen die Musketiere im Sigen und Liegen. Ich stehe auf der Lokomotive, sehe ins flackernde Feuer der Maschine und dann wieder hinaus in das Rauschen und Raunen der dunklen, schwülen Sommernacht. Was mögen die nächsten Lage bringen?

Um 6. August kommen wir abends in Königsmachern bei Diedenhofen an, froh, aus der Enge des Transportzuges Wir marschieren durch erlöst zu werden. \_ hofen nach Rurweiler. Diedenhofen bietet kein schönes Bild. Schmußige Straßen und Häuser, wenig freundliche Bevölkerung! Das ist so ganz anders als zu Hause im Schwabenland.

Es geht flott vorwärts. Als es Nacht wird, kommen wir in einen wolkenbruchartigen Gewitterregen. Bald haben wir keinen trockenen Faden mehr am Leib, das Gepäck zieht schwer. Ein netter Anfang! Vereinzelte Schüsse fallen in weiter Ferne. — Nach sechsskündigem Marsch rückt der Zug um Mitternacht ohne Marschverlust in Ruxweiler ein. Der Kompanieführer, Oberleufnant d. N. Bammert, erwartet uns. Enge Unterkunft auf Stroh.

### Un der Grenze

In den nächsten Tagen wird die nun kriegsstarke Rompanie in strammem Dienst zusammengeschweißt. Neben Zug- und Rompanieexerzieren werden alle Urten von Gefechtsdienst ge-

schult, insbesondere auch öfters Spatenarbeit.

Unschließend verbringe ich bei regnerischem Wetter einige Tage mit meinem Jug auf Feldwache in Gegend Vollingen. Es ereignet sich nichts. Dagegen hat ein Teil meiner Mannschaft und auch ich unter starker, durch die fette Feldküchenkost und das frischgebackene Brot verursachter Magenversstimmung zu leiden.

Um 18. August beginnt der Vormarsch im großen Verband nach Norden. Ich reise das 2. Pferd meines Kompanie-Führers. Mit frischem Gesang rücken wir über die deutschluxemburgische Grenze. Die Bevölkerung ist freundlich, bringt Obst und Getränke in die Marschkolonne. Wir beziehen in Budersberg Quartier.

Um 19. August geht es in aller Frühe unter den Kanonen der französisschen Festung Longwy hindurch nach Nordwesten.

Bei Dahlem wird nachmittags Biwak bezogen.

Abends spielt die Regimentsmusik zwischen den Zelten. Bei sinkender Sonne werden Soldatenlieder gesungen. Alle

fühlen: Die erste Schlacht ist nahe.

Mein Magen macht mir sehr zu schaffen. Ich nähre mich nur von Zwieback und Schokolade, ohne dadurch eine Besserung zu erreichen. Zum Urzt will ich nicht gehen, um nicht in den Verdacht der Drückebergerei zu kommen.

Am 20. August erreichen wir nach sehr heißem Marsch Meizle-Tige in Belgien. I. Btl. kommt auf Vorposten. II. Btl. (Vorpostenreserve) stellt die örtlichen Sicherungen. Die Bebölkerung ist sehr zurückhaltend und verschlossen. Einzelne feindliche Flieger zeigen sich am wolkenlosen Himmel und werden vergeblich beschossen.

Aufklärung gegen Longwy und Bereitstellung zur ersten Schlacht

Tags darauf soll Ruhetag sein. Bereits in der frühesten Morgenstunde werde ich mit noch andern Kameraden zu Oberst Haas befohlen und erhalte den Auftrag, mit einem 5 Mann starken Spähtrupp über Barancy—Gorch auf das 13 km entsernte Cosnes bei Longwy aufzuklären und sestzustellen, wo und in welcher Stärke sich Feind befinde. Um schnell vorwärts zu kommen, sollen wir mit einem Leiterwagen bis zu den Vorposten gefahren werden. — Jedoch schon in Meix-le-Lige geht der vor den Wagen gespannte belgische Grubengaul in gestrecktem Galopp mit uns durch. Es hilft keine Parade. Zum Schluß landen wir, ohne Schaden zu nehmen, auf einem Nisthaufen. Der Wagen ist

enfzwei, wir segen den Weg zu Fuß fort.

Wesenklich vorsichtiger als bei Friedensübungen — man ist sich der Verantwortung für das Leben seiner Männer bewußt! — geht es im Straßengraben und seitwärts der Straße durch Hecken und Kornselder gegen Barancy vor, das Lags zuvor als von schwachem Feind besetzt gemeldet worden war. Den Ort sinden wir frei vom Gegner. Ubseits der Straße durch Getreidefelder vorgehend, überschreiten wir die belgisch-französische Grenze, erreichen den Südrand des Bois de Mousson und steigen dann gegen Gorcy ab. Der mir folgende Spährupp des Leutnant Kirn deckt von der

Höhe aus unser Vorgehen durch Gorcy.

Auf der staubigen Strafe von Goren nach Cosnes sind frische Spuren von frangosischer Infanterie und Reiterei, die sich in Richtung Cosnes zurückbewegt hatten, zu er= kennen. Nun ist noch größere Vorsicht am Plate! - In dichtem Unterholz, einige Meter oberhalb der Straße, seine ich den Marsch fort, die Straße immer scharf im Huge behaltend, und erreiche den Waldrand 500 m westlich Cosnes. Von dort aus suche ich das ganze Gelande, insbesondere alle Straßenzüge, gründlich mit dem Fernglas ab. Jedoch nirgends sind französische Truppen zu entdecken. Beim weiteren Vorgehen über freies Feld auf Cosnes treffen wir auf eine friedlich arbeitende alte Frau. Sie erzählt in deutscher Sprache, daß die französischen Truppen vor einer Stunde aus Cosnes nach Longwn gerückt seien. In Cosnes und seiner Umgebung befinde sich jest feine Truppe mehr. — Db ihre Aussagen stimmen?

Vorsichtig pirschen wir uns durch Getreidefelder und Obstgärten an die Ortschaft heran. Hernach rücken wir mit aufgepflanztem Seitengewehr, den Finger am Abzug, alle Fenster- und Türöffnungen scharf im Auge behaltend, in Cosnes ein. Die Einwohner zeigen sich jedoch sehr zutraulich und bestätigen die Aussagen der Frau auf dem Feld. Unaufgefordert bringen sie zu essen und zu trinken. Wir sind zunächst noch mißtrauisch und lassen die Spender ihre Speisen und Getränke erst selbst versuchen, ehe wir uns stärken.

Währenddem lasse ich durch den Gemeindediener — der Ortsvorsteher selbst ist nicht aufzusinden — 6 gute Fahrzäder gegen Gutschein besorgen, um meine Meldung rasch zum Regiment bringen zu können. Als die Räder zur Stelle sind, fahren wir noch etwa 1½ km gegen Longwy vor, auf dessen Außenwerken sest deutsches schweres Urtilleriesener einschlägt. Von seindlichen Truppen ist weit und breit nichts zu sehen. — Der Auftrag des Spähtrupps ist erfüllt. Mit großen Abständen von Mann zu Mann geht es nun in sausender Fahrt — das Gewehr schußbereit unter einem Arm — talwärts durch Gorcy nach Barancy. Von dort ab fahre ich meinen Leuten voraus, um rasch zu melden.

Auf der Dorfstraße von Meix-le-Tige treffe ich den Regimentskommandeur persönlich und erstatte Bericht. Müde und hungrig begebe ich mich hernach zu meinem Quartier und freue mich schon auf einige Stunden Ruhe. Allein daraus wird nichts. Vor dem Quartier steht mein Bataillon abmarschbereit. Der tüchtige Känle hat mein Zeug gepackt und den Rappen gesattelt. Auch zum Essen bleibt keine Zeit mehr. Das Bataillon rückt ab.

Wir marschieren auf die Höhe 1 km südostwärts St. Léger. Der Himmel bewölkt sich. Aus südlicher Richtung hört man von Zeit zu Zeit fernes Gewehrfeuer und vereinzelte Artillerieschüsse. Es wird bekannt, daß Teile des I. Bils., das noch bei Villancourt auf Vorposten steht, schon nachmittags bei Mussp-la-Ville mit Feind zusammengestoßen sind.

In der Abenddämmerung steigen Regimentsstab, II. und III. Bil. nach der Höhe 312 2,5 km südlich St. Léger ab und richten sich dort unter freiem Himmel entfaltet mit Gewehr im Arm für die Nacht ein. Sicherungen werden etwa 1 km nach Südwesten vorgetrieben. — Ich habe mich gerade auf einer Hafergarbe bei meinem Zug in der Absicht

gelagert, sofort einzuschlafen, um neue Kräfte für den nächsten Tag zu sammeln, da werde ich zu dem nur 50 m entfernten Regimentsgefechtsstand gerufen. Oberst Haas fragt, ob ich noch Lust zu einem Gang durch den Wald nach Willancourt zum I. Btl. habe. Sollte ich nun einewenden, daß ich durch die Erkundung auf Cosnes ziemlich erschöpft sei? — Nein, nachdem die Fühlung mit dem Feind hergestellt ist, muß eben einmal Außergewöhnliches geleistet werden. — Ich bekomme den Austrag, dem I. Btl. sofort den Regimentsbefehl zu überbringen, daß es auf kürzestem Weg umgehend nach Höhe zie etwa 2,5 km südlich St. Léger zu rücken habe. Ich selbst soll das Basaillon heranführen. (Siehe Skize S. 15.)

Mit dem Unteroffizier Gölz und zwei Mann der 7. Komp. mache ich mich auf den Weg. Jnzwischen ist es stockdunkel geworden. Wir gehen nach dem Kompaß durch den Wiesengrund südostwärts der Höhe 312. Halbrechts vor uns hören wir den Unruf eigener Posten, ab und zu fällt ein Schuß. Bald geht es in dichtem Wald steil bergan. Von Zeit zu Zeit halten wir und horchen angespannt auf die Geräusche der Nacht. Endlich wird nach mühseligem Lasten und Klettern der bewaldete Höhenkamm westlich Willancourt

erreicht.

Aus südoskwärtiger Richtung leuchtet jest der Feuerschein der in Brand geschossenen Festung Longwy herüber. Wir steigen durch dichtes Gebüsch auf Willancourt ab. Plötzlich ruft aus allernächster Nähe ein Posten an: "Halt, wer da?" Ist er Deutscher oder Franzose? Wir wissen, daß die Franzosen oft auf Deutsch anrufen. Rasch klappen wir deshalb zu Boden. — "Parole?" Keiner von uns weiß sie. Nun rufe ich Name und Dienstgrad und — werde erkannt. Um Waldrand stehen Posten des I. Bell.

Nach Willancourt ist es nicht mehr weit. 500 m südlich der Ortschaft treffen wir geschlossen Kompanien des I. Bil. an

der Straße nach Muffy-la-Ville ruhend.

Dem Bataillonskommandeur, Major Kaufmann, überbringe ich den Befehl des Regiments. Er kann ihn jedoch nicht ausführen, da sein Bataillon noch der Brigade Langer unterstellt ist. — Ich werde zu dem Gesechtsstand des Generals Langer auf der Höhe i km südwestlich Willancourt geleitet und wiederhole dort meinen Auftrag. General Langer läßt meinem Regimentskommandeur durch mich ausrichten, die Truppen seiner Brigade seien noch nicht bei Willancourt

eingetroffen, er könne das I./124 borläufig nicht entbehren. Niedergeschlagen durch die Erfolglosigkeit meiner Sendung und körperlich stark mitgenommen, trete ich den Rückmarsch nach Höhe 312 mit meinen drei Begleitern an.

Mitternacht ist bereits vorüber, als ich beim Regimentsgefechtsstand eintresse. Ich wecke den Regimentsadjutanten, Hauptmann Wolters, und mache Meldung. Oberst Haas hört meine Meldung mit an. Er ist sehr wenig erfreut und beauftragt mich, num umgehend zu der 53. Brigade bei St. Léger zu gehen oder zu reiten, um dort dem Brigadekommandeur, General von Moser, persönlich zu melden, daß das I./124 von der Brigade Langer bei Willancourt nicht losgelassen werde. — Ich wiederhole. — Soll ich sagen, daß dieser Auftrag wohl über meine Kräste geht, daß ich seit 18 Stunden unterwegs und seit erschöpft vin? — Nein, hart sein, es muß geschafst werden!

Ich faste mich zum 2. Pferd des Kompanie-Führers, ziehe den Sattelgurt an und reite durch die schlafenden Kompanien nach Norden ab. General Moser treffe ich in einem Zelt auf der Höhe dicht südostwärts St. Léger. Er ist ebenfalls äußerst ungehalten über meine Meldung und gibt mir den Luftrag, über den Regimentsgesechtsstand nun nochmals nach Willancourt zu reiten, um General Langer auszurichten, das I./124 müsse unter allen Umständen vor Tagesanbruch

beim Regiment eintreffen.

Teils reite ich, teils gehe ich zu Fuß die 8 km Weges über Stock und Stein, durch dichten Wald bergauf, bergab im Dunkeln nach Willancourt und entledige mich dort meines Auftrages. Als ich zum Regiment nach Höhe 312 zurückstomme, dämmert es bereits. Die Rompanien stehen gesechtsbereit, Kaffee ist schon ausgegeben, die Feldküchen sind abgerückt. Mein braber Bursche Hänle hilft mit einem Schluck aus seiner Feldslasche aus. Langsam wird es hell. Dichter, feuchter Nebel umgibt uns. — Drüben beim Regimentszgesechtsstand werden Befehle ausgegeben.

Betrachtungen: Vor dem Feind wird sich der Spähtruppführer der Schwere der Verantwortung bewußt, die er für seine Gefolgschaft trägt. Jeder Fehler kostet Verluste, vielleicht das Leben der Mannschaft Deshalb äußerst vorsichtiges und überlegtes Heranpirschen an den Feind, Deckungen ausnützen, seitwärts der Straßen und Wege vorgehen, immer wieder mit dem Fernglas das Gelände absuchen, tiefe Gliederung innerhalb des Späh-

trupps, Feuerschutz einrichten vor Überschreiten deckungslosen Geländes! Beim Einrücken in Ortschaften mit einem Teil rechts, einem Teil links an den Häusern vorgehen, Finger am Abzug. Rasch melden, da jede Verzögerung die Meldung entwertet.

Schulung im Frieden im Zurechtfinden mit dem Leuchtkompaß bei Nacht in schwierigem, wegelosem,

waldigem Gelände!

Der Krieg stellt an die Leistung sfähig keit und Spannkraft des Soldaten ganz außerordentlich hohe Anforderungen, deshalb schon im Frieden viel vom Soldaten verlangen!

### Gefecht bei Bleid

Gegen 5.00 Uhr tritt das II. Bfl. in Richtung Höhe 325 etwa 2 km nordostwärts Bleid an. Dichter Bodennebel wogt über den befauten Fluren. Man sieht kaum 50 m weit. Der Bataillonskommandeur, Major Bader, sendet mich zur Erkundung der Wege nach Höhe 325 voraus. Da ich seit 24 Stunden beinahe ohne Unterbrechung unterwegs bin, kann ich mich vor Übermüdung kaum im Sattel halten. Das Gelände beiderseits des Feldweges, auf dem ich vorreite, ist mit zahlreichen Hecken und eingezäumten Weiden durchsetzt. Mit Karte und Kompaß sinde ich die Höhe 325, das Bataillon rückt nach und hält entsaltet am Nordosthang.

Bald darauf stoßen unsere bordersten Sicherungen auf dem Sud- und Westhang der Höhe 325 hier und dort im Nebel auf Feind. Un verschiedenen Orten kommt es zu kurzem

Rugelwechsel.

Vereinzelse Gewehrkugeln pfeifen zischend über uns weg, ein eigenartiges Geräusch! Ein Offizier, der wenige 100 m feindwärts geritten war, wird aus allernächster Entfernung angeschossen. — Hinzueilenden Musketieren gelingt es, einen flüchtenden, rotbehosten Franzosen lahmzuschießen und gefangen zu nehmen.

Jest ertönen von halblinks rückwärts aus dem Nebel heraus deutsche Kommandos: "Halblinks marsch! Zwischenzäume erweitern!" Eine Schützenlinie taucht auf, der rechte Flügel des I. Bel. Ich bekomme von meinem Kompanieführer Befehl, im Anschluß an das I. Bel. rechts mit entwickeltem Zug in Richtung auf den Südostausgang der Ortsschaft Bleid vorzugehen.

Den Rappen übergebe ich Hänle, tausche meine Browning gegen sein Bajonett und entwickele dann meinen Zug im



Bleid

Maßstab 1:75000

Vorgehen. In lichter Schüßenlinie rücken wir durch Kartoffel- und Krautäcker auf dem Südosthang der Höhe 325 gegen Bleid vor. Dichte Nebelschwaden wogen über den Feldern, sie kämpfen mit der nun höher steigenden Sonne. Man sieht etwa 50 bis 80 m weit.

Plößlich schlägt uns aus nächster Entfernung eine Salve entgegen. Wir klappen zu Boden, liegen gut gefarnt zwischen Kartoffelkraut. Die nächsten Salven gehen hoch über uns weg. Vergeblich suche ich den nahen Feind mit dem Glas. Da er nicht weit weg sein kann, trete ich mit dem Jug zum Sturm an. — Jedoch die Franzosen reißen aus, ehe wir sie zu sehen bekommen, deutliche Spuren in den Krautäckern hinterlassend. Wir folgen in Richtung auf Bleid. In der Eile des Gesechts geht der Unschluß links verloren.

Noch einigemale wird der Zug aus dem Nebel heraus angeschlossen. Sobald wir vorstürmen, weicht der Gegner schleunigst. — Hernach legen wir etwa 800 m zurück, ohne vom Gegner belästigt zu werden. Aus dem Nebel taucht jest vor uns ein Zaun mit hoher Hecke auf, rechts rückwärts zeichnen sich die Umrisse eines Gehöftes ab, während links davor eine hohe Baumgruppe sichtbar wird. Die feindlichen Fußspuren, denen wir gefolgt sind, ziehen sich nach rechts, hangauswärts. — Haben wir schon Bleid vor uns? Ich lasse den Zug an der Hecke in Deckung halten und entsende einen Spähtrupp, um die Verbindung mit dem Nachbarn zur Linken und der eigenen Kompanie wieder herzustellen. Verluste sind beim Zug bisher noch nicht einzgetreten.

Bur Erkundung des Gehöftes vor uns gehe ich alsdann mit Vizefeldwebel Oftertag und zwei Entfernungsschächern vor. Vom Feind ist nichts zu sehen oder zu hören. Wir erreichen die Ostseite des Gehöftes. Hier führt ein schmaler Feldweg nach links abwärts auf eine Straße. Jenseits taucht im Nebel ein zweites Gehöft auf. Dhne Zweifel sind wir am Ausgang von Bleid nach Musspi-la-Ville. — Vorsichtig nähern wir uns der Straße. Ich spähe um die Ecke des Gehöftes. Da! — kaum 20 Schrift rechts stehen mitten auf der Straße 13 bis 20 Franzosen, Kassee trinkend, schwaßend, die Gewehre lässig im Urm! Sie sehen mich nicht.\*)

Ich gehe wieder in Deckung hinter dem Gebäude. Goll ich den Zug heranholen? Rein! Diese Aufgabe konnen wir wohl zu viert lösen. — Rasch verständige ich meine Begleiter über den beabsichtigten Fenerüberfall. Leise ent= sichern wir die Gewehre, dann springen wir um die Ecte und schießen stehend auf den nahen Feind. Ein Teil der Gegner bleibt tot oder verwundet auf dem Plat, der größere Rest stiebt auseinander, erreicht naheliegende Deckungen hinter Häusertreppen, Gartenmauern, Holzstößen und erwidert das Feuer. So entspinnt sich auf allerkurzeste Entfernung ein recht hitiger Rugelwechsel. Ich stehe an einem Holzstoß im Unschlag. Mein Gegner liegt 20 m vor mir gut gedeckt auf einer Haustreppe. Nur ein Teil des Ropfes ist zu sehen. — Wir zielen, ziehen beide nahezu gleichzeitig ab und - fehlen beide. Haarscharf pfeift mir des Gegners Rugel am Dhr vorbei. Nun heißt es rasch laden, ruhig und schnell zielen und richtig halten. Auf 20 m ist das mit dem 400 m-Visier keineswegs leicht, denn es

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um Teile der soeben eingetroffenen 5. Komp. französischen 3. R. 101 (Bataillon Laplace). Die Kompanie sollte sich am Südostausgang von Bleid einrichten.



wurde im Frieden nie geübt. — Mein Schuß kracht. Schwer schlägt des Gegners Haupt vornüber auf die Treppe.

Etwa zehn Franzosen liegen uns seht noch gegenüber, einige haben volle Deckung genommen. Ich gebe meinen Begleitern das Zeichen zum Sturm. Mit Hurra stürzen wir dann auf der Dorfstraße vorwärts. In diesem Augenblick erscheinen in allen Fensterz und Türösfnungen Franzosen und schießen. Gegen diese Übermacht ist nichts auszurichten. Wir ziehen uns schleunigst zurück und kommen alle vier und verletzt zu der Hecke, wo der Zug sich eben anschiekt, zu

Hilfe zu eilen. Das ist nun nicht mehr nötig. Ich nehme den Zug wieder in Deckung. Wir beobachten, daß uns aus dem Gehöft jenseits der Straße immer noch sehr lebhaft in den Nebel hinein nachgeschossen wird. Die Geschosse zischen hoch über uns hinweg. Mit dem Fernglas erkenne ich — es sind kaum 60 m —, daß der Gegner nicht nur aus dem ersten Stock des Gehöftes, sondern auch vom Dach aus schießt. Dort sind eine Menge Gewehrläuse unter den Dachplatten hindurchgeschoben. Ein Zielen über Kimme und Korn ist dem Gegner auf diese Weise unmöglich. Kein Wunder, wenn das feindliche Feuer so hoch über uns hinwegzischt.

Soll ich auf Unschluß warten oder sofort den Ortseingang von Bleid mit meinem Zug stürmen? Letzteres erscheint

mir richtig.

Der stärkste Feind befindet sich in dem Gehöft senseits der Straße. Dieses muß also zuerst genommen werden. Ungriffsplan: Mit dem 2. Halbzug von der Hecke aus das Feuer gegen den Feind im ersten Stock und im Dachstock des Gehöftes eröffnen und mit dem 1. Halbzug rechts umfassend das Gehöft im Sturm nehmen!

Rasch wird der Sturmfrupp mit einigen herumliegenden Balken ausgerüstet. Sie eignen sich für das Einrammen von Türen und Toren. Ferner nehmen wir einige Strohwische an uns, die zum Ausräuchern von Verstecken dienen sollen. Inzwischen liegt der 2. Halbzug seuerbereit an der Heck, der Sturmfrupp hat seine Vorbereitungen in voller Deckung getroffen. Es kann losgehen. (S. Skizze S. 17.)

Auf Zeichen eröffnet der 2. Halbzug das Feuer. Mit dem ersten Halbzug stürme ich rechts — auf dem gleichen Weg, den ich wenige Minuten zudor mit dem Zugtrupp begangen habe — über die Straße der. Der Gegner im ersten Stock und Dachstock schießt Schnellseuer, in der Hauptsache auf den 2. Haldzug an der Hecke. Den Sturmtrupp selbst, der seht die schüßende Hauswand erreicht hat, kann die Besahung des Gehöftes mit Feuer nicht fassen. Krachend splittern unter wuchtigen Stößen der Musketiere die Türen. Eine Hälfte des Scheunentors fliegt aus den Ungeln. Brennende Strohwische werden in die mit Getreide und Futter angefüllte Tenne geworfen. Das Gehöft ist rings umstellt. Wer heraus will, springt in unsere Bajonette. Bald schlagen aus dem Dachsirst die hellen Flammen. Die überlebenden

Feinde strecken die Waffen. Eigene Verluste: einige leicht Verwundete.

Nun stürmen wir von Gehöft zu Gehöft. Der 2. Halbzug wird nachgezogen. Wo wir dem Gegner auf den Leib rücken, ergibt er sich meist sofort, oder er verkriecht sich in den Schlupfwinkeln der Gebäude. Jedoch die Musketiere spüren den Feind auch hier auf und holen mit der größten Unerschrockenheit Trupp auf Trupp der Franzosen aus den Versstecken heraus. Weitere Teile des II. Bel., vermischt mit Teilen des I. Bel., dringen jest überall in die an vielen Stellen brennende Ortschaft ein. Die Verbände geraten durchzeinander. Es schießt von allen Seiten, die Verluste mehren sich. In einer Seitengasse stürme ich gegen die mit einer Mauer

In einer Seifengasse sturme ich gegen die mit einer Mauer umgebene Kirche vor. Von dorther schlägt uns heftiges Gewehrfeuer entgegen. Die Deckungen ausnüßend gehen wir, von Haus zu Haus vorspringend, näher an den Feind heran. Als wir zum Sturm schreifen, weicht der Feind nach Westen

und ist im Nebel bald unserem Feuer entzogen.

Von der linken Flanke — dem Südteil von Bleid — kommt jest sehr lebhaftes Feuer. Die Verluste häusen sich. Überall erschallt der bange Auf nach Sanitätern. — Hinter dem Waschhaus wird verbunden. Ein grausiger Anblick! Meist schwere Schüsse! Einzelne der Männer schreien vor Schmerz, andere sehen still und gefaßt wie Helden dem nahen Tod ins Auge.

Im Nordwest= und Gudteil von Bleid halten sich immer noch Franzosen. In unserem Rücken brennt das Dorf jetzt lichterloh. Inzwischen ist die Sonne über den Nebel Herr geworden. In Bleid ist jetzt nichts mehr auszurichten. Deshalb sammle ich, was ich erreichen kann, lasse die Berwundeten aufnehmen und rücke nach Nordosten ab. Ich will aus dem Brandherd herauskommen und wieder Un= schluß an die eigene Kompanie, beziehungsweise das II. Bil. bekommen. - Feuer, dicker, erstickender Qualm, glimmende Balken zusammengestürzter Säuser, zwischen den Brandherden herumspringendes, wild gewordenes Bieh sperren den Beg. Endlich gewinnen wir — halberstickt — das Freie. Erst sorgen wir für die zahlreichen Berwundeten, dann ordne ich den etwa 100 Mann starken Verband und führe ihn in die Mulde 300 m nordostwärts Bleid. Dort lasse ich den Zug entfaltet mit Front nach Westen hinlegen und gehe mit den Gruppenführern auf die nächste Bodenwelle zur Erkundung vor. (S. Skizze S. 17.)

Rechts oberhalb liegt die Höhe 325 noch von Nebelschwaden umflutet. In den hohen Getreidefeldern an ihrem Gudhang ist weder Freund noch Feind zu erkennen. Halbrechts vor uns, etwa 800 m entfernt, jenseits einer tieferen Mulde, leuchten aus dem borderen Rand eines gelben Getreidefeldes hinter frischen Erdaufwürfen die roten Hosen einer französischen Schügenlinie in Kompaniestärke herüber.\*) — Im Grund links unten tobt immer noch heftiger Kampf um das brennende Bleid. Wo mag das II. Bil. und unsere Rompanie wohl sein? Mit Teilen noch in Bleid, mit der Masse wohl noch weiter rückwärts? - Was soll ich tun? Da ich mit meinem Zug nicht untätig bleiben will, ent= schließe ich mich zum Ungriff auf den mir gegenüberliegenden Feind, der sich ja gudem im Gefechtsstreifen des II. Bil. befindet. Die gedeckte Entwicklung hinter der Höhe, das Instellunggehen und die Feuereröffnung des Zuges vollziehen sich mit einer Ruhe und Genauigkeit wie bei einer Friedens= übung auf dem Ererzierplat. Bald liegen die Gruppen gestaffelt teils in Rartoffelfraut, teils hinter Safergarben gut versteckt und geben langsames, wohlgezieltes Schützenfeuer ab - wie es die vorzügliche Friedensschule gelehrt hat. Der Gegner hat, schon als die bordersten Teile des Zuges in Stellung gingen, lebhaftes Feuer eröffnet. Allein die feindliche Garbe liegt viel zu hoch. Nur wenige Geschosse schlagen bor und neben uns ein. Daran gewöhnt man sich rasch. Nach viertelstündigem Feuerkampf ist als einziger Berlust des Zuges ein durchlöchertes Rochgeschirr zu buchen. 800 m rechts rückwärts tauchen jest auf Höhe 325 eigene Schützenlinien auf. Unschluß rechts ist damit borhanden, nun kann der Zug unbesorgt angreifen. Gruppenweise mit gegen= seitiger Feuerunterstützung springen wir borwarts. In Friedenszeiten war dies ja zur Genüge geübt worden. Wir überqueren eine Mulde, die der Feind mit seinem Feuer nicht mehr fassen kann. Bald habe ich im toten Wintel am jen= seitigen Sang nahezu den ganzen Zug beisammen. Dank der schlechten Schießleistung des Gegners hat der Zug bisher bei dem Ungriffsgefecht keinen Ausfall gehabt. Mit aufgepflanztem Seitengewehr pirschen wir uns auf dem ansteigenden Sang auf Sturmentfernung an die feindliche

<sup>\*)</sup> Hier handelte es sich um die 7. Komp. des französischen 3. R. 101.

Stellung heran. Während dieser Bewegung werden wir von feindlichem Feuer nicht belästigt, denn es geht hoch über uns weg auf die noch wesenklich weiter rückwärts besindlichen Teile des Zuges. Plößlich stellt der Feind sein Feuer ganz ein. Db er von der Höhe auf uns herabstürmen will? — Wir treten rasch zum Sturm an, sinden aber die seindliche Stellung unter Zurücklassung einiger Toter geräumt. Spuren des zurückgegangenen Gegners führen in westlicher Richtung durch das mannshohe Getreide. Wieder besinde ich mich sest mit dem Zuge weit vor der eigenen Linie.

Ich will das Vorgehen des rechten Nachbarn abwarten. Der Bug besett die genommene Stellung, dann gebe ich mit dem Kührer des 1. Salbzuges, einem Feldwebel der 6. Romp., und dem Unteroffizier Bentele zur Erkundung durch das hohe Getreide in westlicher Richtung vor. Wir wollen feststellen, wohin der Geaner zurückgegangen ift. Der Zug halt Berbindung. Dhne auf Feind zu stoßen, erreichen wir den Bea Gebimont-Bleid etwa 400 m nördlich von Bleid. Der nach Norden ansteigende Weg ist hier in den Hang rechts ein= geschniften, beiderseits des Weges stehen größere Buschgruppen, die den Ausblick nach Nordwesten und Westen stark beschränken. Un einer der Buschgruppen oberhalb des Weges halten wir scharf Umschau nach allen Seiten. Von dem zurückgegangenen Feind ist sonderbarerweise nirgends etwas zu sehen. — Plötlich zeigt Bentele mit dem Urm nach rechts (Norden). Kaum 150 m entfernt bewegt sich in dieser Richtung das Korn. Zwischendurch sehen wir im prallen Schein der Sonne das Aufbligen blanker Roch= geschirre auf hoch aufgepackten frangosischen Tornistern. Der Feind dort drüben entzieht sich gebückt dem Feuer, das bon der Höhe 325 den höchsten Teil des Höhenkammes westlich abstreut. Schätzungsweise kommen 100 Franzosen schnurgerade in Reihe auf uns zu. Rein einziger Gegner hebt den Kopf aus dem hohen Getreide. \*)

Soll ich rasch den Zug herbeitusen? — Nein! Der bleibt biel besser in seiner Stellung für uns drei als Nückhalt. Die Durchschlagskraft des Gewehrgeschosses steht mir vor Augen: 2 bis 3 Mann auf diese Entsernung! Nasch schieße ich stehend auf den Ansang der Kolonne. Diese taucht für

<sup>\*)</sup> Hier handelte es sich um die 6. Komp. des französischen I. R. 101. Sie war am Westhang von Höhe 325 von Teilen des Gren.=R. 123 angegrissen worden und ging jeht nach Südwesten zurück.

wenige Sekunden im Getreide unter, sest aber dann den Marsch in gleicher Richtung und Form fort. Rein einziger Frangose hebt den Ropf, um nach dem so plöglich und nah auffretenden neuen Feind Ausschau zu halten. Nun schießen wir zu dritt. - Wieder verschwindet die Kolonne für furze Beit, dann teilt sie sich in mehrere Teile, die in west= licher Richtung eiligst dem Weg Gevimont-Bleid zustreben. Wir schießen Schnellfeuer in die Reihen der Flüchtenden. Erstaunlicherweise bekommen wir auch jest noch kein Fener, obwohl wir, aufrecht stehend, vom Feind aus eigentlich leicht gu feben fein muffen. - Links auf der Strafe, jenfeits der Buschgruppe, an der wir stehen, kommen jest flüchtende Frangofen angerannt. Durch eine Lucke in den Bufchen find sie auf etwa 10 m Entfernung leicht abzuschießen. Wir berteilen unser Feuer auf die verschiedenen Teile des Gegners. Dugende von Frangosen werden durch unsere drei Gewehre außer Gefecht gefett.

Jest geht rechts oben am Hang Gren.-Regt. 123 bor. Ich winke meinen Zug heran und stürme mit ihm beiderseits des Weges Gevimont—Bleid nach Norden vor. Hierbei sind wir nicht wenig erstaunt, in all den Büschen am Weg Franzosen zu sinden. Es bedarf längeren Zuredens, ehe sich die Gegner bewegen lassen, ihre Wassen niederzulegen und die Verstecke zu verlassen. Es war ihnen eingeredet worden, die Deutschen würden allen Gefangenen den Hals abschneiden. Aus den Büschen und den Kornfeldern oberhalb ziehen wir über 50 Mann heraus. Mit ihnen ergeben sich zwei französische Offiziere, ein Hauptmann und ein am Urm leicht verwundeter Leutnant.\*) — Meine Leute bieten den Gefangenen Zigaretten an, was diese sichtlich zutraulicher macht.

Rechts auf der Höhe erreicht das Gren.-Regt. 123 jest ebenfalls den Weg Gevimont—Bleid. Aus Richtung des Hochwaldes le Mat, 1500 m nordwestlich Bleid, schlägt Gewehrfeuer zwischen uns. Schleunigst ziehe ich den Zug in den Deckung bietenden Hohlweg rechts oberhalb, mit der Absicht, den Angriff gegen le Mat von hier aus fortzussesen. Plöstlich aber wird mir schwarz vor den Augen, ich verliere das Bewußtsein. — Die Anstrengungen des Tages und der Nacht zuvor, der Kampf um Bleid und auf der

<sup>\*)</sup> Es waren Teile der 6. und 7. Komp. des französischen 3. R. 101.

Höhe nördlich, nicht zulett der verheerende Zustand meines Magens hatten meine Kräfte restlos erschöpft.

Ich muß längere Zeit bewußtlos gelegen haben. Als ich zu mir komme, bemüht sich Unteroffizier Bentele um mich. Bereinzelte französische Granaten und Schrapnelle schlagen in der Umgebung ein. Eigene Infanterie geht aus dem le Mat-Wald in Nichtung Höhe 325 zurück. Rückzug? — Ich unterstelle mir einen Teil dieser Schützenlinien, besetze den Hang am Weg Gévimont-Bleid und befehle das Ein= graben. Von den Mannschaften höre ich, daß sie borne im le Mat-Wald schwerste Verluste gehabt und ihre Kührer berloren hätten und dann auf höheren Befehl zurückgegangen seien. Vor allem die französische Artillerie habe ihnen sehr schwer zugesett. Gine Biertelftunde später blafen Hornisten den "Regimenteruf" und "Sammeln". Von allen Geiten ftreben die Teile des Regiments dem Gelande westlich Bleid gu. Auch ich ziehe mit meinem Häuflein dorthin ab. Nacheinan= der treffen die verschiedenen Rompanien ein. Ihre Reihen sind stark gelichtet. Das Regiment hat in diesen ersten Gefecht 1/4 seines Offiziersbestandes und 1/7 seines Mannschaft= bestandes an Toten und Berwundeten verloren. Für mich ist besonders schmerzlich, zu erfahren, daß zwei meiner besten Rameraden gefallen sind. Ihnen den letten Dienst zu er= weisen, ist mir leider unmöglich. Die Bataillone seten sich sofort nach Ordnen der Verbande durch den Gudteil von Bleid hindurch in Marsch auf Gomern.

Bleid bietet einen grauenhaften Unblick. Zwischen den rauchenden Trümmern liegen tote Kämpfer und Zivisisten, sowie zusammengeschossense Vieh. — Der Truppe wird bekanntgegeben, daß der Gegner der V. Urmee auf der ganzen Linie geschlagen sei und zurückgehe. Die Freude über den ersten Sieg ist jedoch wesenslich gedämpft durch die Trauer über die gefallenen Kameraden. — Wir marschieren nach Süden. Oft stockt der Marsch. Weit in der Ferne ziehen Feindkolonnen. Batterien des Urtillerie-Regiments 49 traben vor und gehen rechts der Marschstraße in Stellung. Uls ihre ersten Schüsse fallen, sind die feindlichen Kolonnen in der Ferne verschwunden.

Die Nacht bricht an. Todmüde erreichen wir schließlich das Dorf Ruette. Der Ort ist bereits von eigenen Truppen überfüllt. Wir biwakieren im Freien. Stroh ist nicht mehr zu bekommen, zu langem Suchen ist die Truppe viel zu müde.

- Der feuchte, kühle Uckerboden verhindert einen erquikkenden Schlaf. Gegen Morgen wird es kalt, wir frieren alle jämmerlich. Für den letten Teil der Nacht halt mich und so manden Leidensgenossen der franke Magen in Bewegung. Endlich bricht der Tag an. Wieder lagert dichter Nebel über den Fluren.

Betrachtungen: Es ist schwer, im Nebel die Verbindung zu halten. In dem Nebelgefecht bei Bleid riß sie kurz nach dem Zusammenstoß mit dem Feind ab. Es gelang zunächst nicht, sie wieder herzustellen. Das Vorgehen im Nebel nach einer Kompaszahl muß geübt werden, da heute viel mit künstlichem Nebel gearbeitet wird. Bei einem Zusammenstoß im Nebel mit Feind gleichen Kampfwertes gewinnt, wer im Augenblick des Zusammenpralles das stärkste Feuer abgeben kann. Deshalb MG. schußbereit im Vorgehen tragen.

Ortskämpfe spielen sich, wie in dem Kampf in Bleid, oft auf Entfernungen von nur wenigen Metern ab. Handgranate und Maschinenpistole sind am Platz. Feuerschutz durch MG., MW. und Geschütze wirken lassen, ehe man zum Stoß ansetzt. Angriff im Ort selbst meist sehr verlustreich, deshalb möglichst vermeiden. Feind im Ort durch Feuer niederhalten oder durch künstlichen Nebel blenden und außerhalb des Ortes

angreifen.

Hohes Getreide bietet gute Deckung, blanke Teile wie Bajonette, Kochgeschirre können jedoch die Truppe verraten. Die Sicherung der französischen Truppe am Ortseingang von Bleid versagte, desgleichen die Beobachtung des Gefechtsfeldes bei dem Rückmarsch durch das Getreide und dem anschließenden Kampf.

Der deutsche Musketier hatte nach dem ersten Kugelwechsel das Gefühl starker Uberlegenheit gegenüber dem

französischen Infanteristen.

Un der Maas

Gefechte bei Mont und im Bois de Doulcon

In den Tagen nach der Schlacht bei Longwy wird der Feind in südwestlicher, später westlicher Richtung verfolgt. Um Chier= und Othain-Abschnitt kommt es zu kurzen, aber heftigen Rämpfen. Dabei deckt die frangösische Urtillerie durch starkes und sehr wendiges Feuer den Ruckzug ihrer Infanterie und opfert sich zum Teil. In der Nacht vom 28./29. August ist die 7. Romp./J. R. 124 südlich James auf Vorposten. Alle Posten und Feldwachen graben sich ein.

Um 29. August wird der Vormarsch zur Maas fortgesest. Während der Rast westlich James werden die in der Marschkolonne weiter vorne befindlichen 13. Pioniere aus dem nahen Wald von starkem Feind überfallen. Es kommt zu erbittertem Nahkamps, die Pioniere gehen mit Spaten und Beil dem Gegner zu Leib. Auf beiden Seisen gibt es schwere Verluste. Grenadiere 123 und das III./124 greisen ein. Der Kamps endet mit der Gesangennahme des Gouverneurs der Festung Montmedy und 2000 Mann der Besatzung, die sich nach Verdun hatten durchschlagen wollen.

— Wir kommen an der blutigen Wahlstatt vorbei.

Ostwärts Murbeaux empfangen uns die Franzosen bom westlichen Maasufer her mit Schrapnellen, die allerdings wenig Schaden anrichten. Ihre Sprengpunkte liegen fehr boch. In glühender Sonnenhitze marschieren wir gegen Mittag auf Dun an der Maas zu. Das französische Urtilleriefeuer verstärkt sich. — Im Wald 1500 m oftwarts Dun hält das Bataillon entfaltet. Die Rompanien legen sich in Kompaniekolonne in den hochstämmigen Laubwald. Rurz darauf streut schwere französische Urtillerie den Wald= teil ab. Deutlich hören wir bon weiter Ferne die Abschüffe, dann das Beranrollen der Granaten. Etliche Gekunden spater fauchen sie durchs Blätterdach, um dann teils an Bäumen. teils tief eingewühlt im Boden mit gewaltigem Krach zu frepieren. Splitter heulen mit gurgelnden Tonen durch die Luft, Erdklumpen und Geast prasseln auf uns nieder. Bald schlägt es gang dicht ein, bald weiter entfernt. Bei jedem Einschlag zucken wir zusammen und drücken uns flach zu Boden. Die ständige Gefahr zermurbt! - Bis zum Abend bleibt das Bataillon auf derselben Stelle liegen. Die Verluste sind erstaunlich gering.

Vor uns am Waldrand — 900 m südostwärfs Dun — steht die 4./F.A. 49, bei der ich einen Monat zuvor Dienst getan habe, in schwerem Feuerkamps in halb verdeckter Stellung. Sie kommt gegen die an Zahl und Kaliber weit überlegene Artillerie der Franzosen nicht auf und erleidet Verluste an Mannschaft und Gerät.

Bei beginnender Dämmerung wird das II. Bil. nach Murbeaux zurückgezogen. Wir nächtigen unter freiem Himmel. Der Magen knurrt, denn ich habe an diesem Tage außer einer Handvoll Getreidekörner keinerlei Nahrung zu mir genommen. Es sehlt an Brot.

Dem am 30. August bormittags bei Murbeaux stattsfindenden Feldgottesdienst bereitet französisches Artilleries Störungsfeuer ein rasches Ende. Das Artillerieduell an der Maas berstärkt sich. Zu unserer großen Freude träben schwere 21 cm = Mörser-Batterien mit Gürtelrädern nach borne in Stellung und bald rauschen ihre gewaltigen Geschosse feindwärts.

Wir berbringen die Nacht zum 31. August in engster Unterkunft in Murveaux. Am Morgen rückt das II. Bil. über Milly nach Sassen, überschreitet dort auf einer von Pionieren geschlagenen Pontonbrücke die Maas und tritt als Vorhut der 53. Brigade den Marsch nach Mont-debant-Sassen an. Kurz nach dem Einrücken in diese Ortschaft werden beim Durchsuchen der einzelnen Gehöfte 26 Mann des aktiven französischen J. N. 124 (unsere Regimentsnummer) aus den Kellern gezogen.

Um Südwestausgang von Mont bekommt die Infanteriesspisse lebhaftes Feuer von den bewaldeten, weithin beherrschenden Höhen westlich Mont. Kurz darauf schießt auch noch eigene Urtillerie von der Höhe südwestlich Sassey nach Mont herein und verursacht Verluste. Dies geschieht auf die Meldung eines Reiterspähtrupps, der vor einer halben Stunde aus Mont angeschossen worden war. Es dauert etliche Zeit, bis der Irrium geklärt ist und die Bateteie ihr Feuer einstellt.

Ein Jug der 7. Komp. wird seht zum Angriff gegen den Feind auf den Höhen westlich Mont angeseht. Der Angriff bleibt sedoch in starkem feindlichem Feuer liegen. Auch der Einsah eines weiteren Juges hat keinen Erfolg. Der in beherrschender Stellung sizende, weit überlegene Gegner bringt den die sehr steilen Hänge erklimmenden Angreifern empfindliche Verluste bei, ehe sie zum Schußkommen.

Nachdem die Ungriffe gescheitert sind, wird die 7. Komp. zurückgezogen und bekommt den Auftrag, sofort dem schwerzbedrängten J. R. 127 im Bois de Doulcon, 2 km südlich von Mont, zu Hilfe zu kommen. Die Rompanie rückt durch das Dorf Mont nach Südosten ab und ersteigt in lichter Reihenkolonne an Hecken entlang — und dadurch



Mont - Bois de Doulcon

Maßstab 1:75000

der Sicht des Feindes westlich Mont entzogen — die Höhe 297. Kaum ist die Rompanie in den Wald von Mont eingerückt und hat zur Marschkolonne aufgeschlossen, da zwingt sie französisches Schrapnellseuer zu Boden. Wir finden hinter Bäumen und in Bodenvertiefungen Schutz. Vom J. N. 127 ist nichts zu sehen und zu hören.

Auf Befehl des Kompanieführers gehe ich mit ein paar Mann nach dem Südrand des Bois de Doulcon vor, um die Verbindung mit dem Regiment aufzunehmen. Durch Schrapnellfeuer verschiedentlich gefaßt, erreichen wir den Südrand des Waldes. Eigene Truppen finden wir jedoch nirgends. Links unten im Maastal liegt Dun unter starkem französischem Artilleriefeuer. Westlich der Maas bei Dun steht hinter all den Höhen — den Abschüffen nach — französische Artillerie. Eigene und feindliche Infanterie ist nicht zu sehen.

Nach meiner Rückkehr rückt die Kompanie auf einem Waldweg nach Westen vor. Um Rande einer eswa 100 m breiten Lichtung wird unter Sicherung nach allen Seiten in der Marschkolonne gerastet. Jest entsendet der Rompanieführer in verschiedene Richtungen Spähtrupps, um den Verbleib des J. R. 127 festzustellen. Kaum sind diese weg — die Kompanie hat etwa fünf Minuten geruht — so liegt die gange Lichtung unter stärkstem frangosischem Schrapnell= fener. Schlagartig einsetzend wie ein Gewitterregen, flatschen die Bleikugeln auf uns nieder. Sinter Bäumen und den rasch abgelegten Tornistern zusammengekauert, suchen wir Deckung. Gin Seitwärts- oder Vorwärtsspringen ift bei der Masse der Einschläge unmöglich. Obwohl der Keuerüberfall minutenlang anhält, treten keine Verlufte ein. Die Tornister fangen einiges ab, und nur einem Mann wird die Rompanie-Troddel zerfett. Uns allen ist es rätselhaft, wodurch die französische Artillerie so rasch unsern Standpunkt mitten im Bald herausbekommen hat, und wie es ihr möglich ist, ihr Feuer in derart kurzer Zeit auf uns zu lenken. Ist das nur Zufall?

Jest kommt einer unserer Spähtrupps mit einem Schwerverwundeten des J. R. 127 zurück. Dieser sagt aus, sein Regiment sei schon vor Stunden zurückgegangen. Außer Loten und Verwundeten liege vorne im Walde nichts mehr. Ganze Basaillone Franzosen seien vor etwa zwei Stunden durch den Wald in nördlicher Richtung an ihm vorbei-

marschiert und müßten wohl noch im Wald stecken.

Sanz allein als einzelne Kompanie in dem großen Wald zu bleiben, erscheint unter diesen Umständen wenig verlockend. Sollen auch wir zurückgehen? Die Erwägungen hierüber finden durch das Auftauchen eines Infanteries Bataillons hinter uns auf demselben Weg, den wir geskommen sind, ihren Abschluß. Nach kurzer Besprechung mit dem Bataillonsführer tritt die 7. Komp. als Vorhut den Marsch im Wald nach Westen an. Ich übernehme mit meinem Zug die Spisse.

Raum fünf Minuten sind wir marschiert, als von halbrechts im Wald lebhaftes Gewehrsener, dazwischen Hurrarusen, herüberschallt. Die Entsernung zum Kampsplatz ist schwer zu schätzen, ich vermute etwa i km. Auf schmalem Fußpsad marschieren wir nun auf den Gesechtslärm zu. Zu beiden Geiten steht sehr dichtes Unterholz zwischen hochstämmigen Laubbäumen. Auf dem schnurgeraden Weg, ets

liche 100 m bor uns, liegen schwarze Punkte. Franzosen? Jest pfeisen uns bon dort her Rugeln um die Ohren. Wir gehen in den Büschen seitwärts in Deckung. Die Rompanie entwickelt sich beiderseits des Weges. Inzwischen schießt der Gegner bor uns in breiter Front Salven. Die feindliche Garbe — in der Hauptsache Duerschläger — klasschich durch das Unterholz. Langsam rücken wir, ohne zu schießen, im Kriechen und in kurzen Sprüngen näher an den unsichtbaren Gegner heran. Erst als wir uns ihm auf etwa 150 m gegenüber glauben, eröffnen auch wir das Feuer durch die dichten Büsche auf den unsichtbaren Feind, bleiben aber in der Vorwärtsbewegung. Nur wenige Schüsen habe ich als Jugführer neben mir, alles andere ist der Sicht entzogen. Vor uns lichtet sich der Wald. Dem Feuerlärm nach müssen

Vor uns lichtet sich der Wald. Dem Feuerlärm nach müssen wir dem Feind nun auf knapp 100 m gegenüber liegen. Ich breche mit dem Zug zum Sturm vor. Wir erreichen eine Lichtung, Schnellseuer des Gegners schlägt uns vom senseitigen Rand entgegen. Es zeigt sich, daß die nur etwa 50 m breite Lichtung derart mit dichtem Brombeergesträuch überwuchert ist, daß an ein Durchkommen hier gar nicht gedacht werden kann. — Das rasende Feuer des Gegners zwingt zu Boden. Um Rand der Lichtung wird nun unsererseits der Feuerkampf aufgenommen. Allerdings ist in dem dichten Grün troß der nahen Entsernung vom Gegner nicht das Geringste zu sehen. Jest schwärmen die beiden anderen Züge der Kompanie in unsere Linie ein. Wir liegen in dichter Schüßenlinie mit 2 dis 3 Schritt Zwisschenzum. "Im Feuer eingraben!" wird befohlen.

Wenige Meter rechts von mir liegt an einer starken Eiche Oberleufnant Bammert in vorderster Linie. Ein Seitwärtssspringen oder gar ein Zurückgehen erscheint in dem starken Feindfeuer ganz unmöglich. Ein Glück, daß der größte Teil des feindlichen Feuers zu hoch geht. Troszdem stellen sich

bald Verluste ein.

Bährend ein Teil unserer Schüßen ein langsames Schüßenfeuer unterhält, graben sich die übrigen, flach auf die Erde gedrückt, ein. Diese Arbeit ist durch das Burzelwerk außervordentlich erschwert. Ununterbrochen rieseln abgeschossene Aste und Blätter auf uns nieder. — Doch was ist das plößlich? Bekommen wir denn auch von rückwärts Feuer? Neben mir schlagen, von hinten kommend, Geschosse ein, Erde sprift mir ins Gesicht. Mein Nachbar zur Linken schweit auf, wälzt sich vor Schmerzen! Von rückwärts hat

ihm ein Geschoß den ganzen Körper von der Ferse bis zur Schulter durchschlagen. "Hilfe, Sanitäter, ich verblute!" brullt der arme Rerl gang verzweifelt, rafend bor Schmerz, bon Blut überströmt. — Das Feuer bon borne steigert sich. Ich frieche zu dem Berwundeten hinüber, ihm ist jedoch nicht mehr zu helfen. Das Gesicht bor Schmerz verzerrt, die Sande in die Erde verframpft, wird er stiller und stiller. Dann geht ein Schütteln durch den gangen Rorper, das Leben des braven Musketiers entflieht. — Das Feuer von vorne und von ruckwärts, dem wir deckungslos ausgesetst sind, macht uns beinahe wahnsinnig. Allem Anschein nach sind hinter uns Teile des nachfolgenden Bataillons, als sie in den Bereich des auf uns gerichteten feindlichen Feuers kamen, ins Gefecht getreten. In dem dichten Unterholz ist es unmöglich, den Jrrtum zu flaren. — Rechts drüben berstärkt sich der Rampflarm. Dies löst bei unserem Gegenüber Schnellfeuer aus. Platsch! - schlägt mir ein Geschoß mitten durch das Spatenblatt, mit dem ich eben arbeite. Rurg darauf bekommt Oberleufnant Bammert einen Schuß in den Dberschenkel. Ich übernehme die Rompanie.

Rechts drüben wird jest gestürmt: Trommelwirbel, Hornsignale, Hurrarufen, dazwischen das langsame Tack-tacktack französischer Maschinengewehre. — Wir atmen er= leichtert auf. Huch für die 7. Romp. befehle ich den Sturm, links um die Lichtung herum. Die Musketiere fturgen vor, froh, endlich aus dieser fürchterlichen Lage herauszu= fommen, zum Außersten entschlossen. - Unser Gegenüber zieht es jedoch bor, unseren Unsturm nun nicht mehr abzuwarten. Nur wenige Schusse schlagen uns beim Vorstürmen entgegen. Als wir den jenseitigen Rand der Lich= tung erreichen, ift der Gegner im Dickicht verschwunden. Durch das dichte Unterholz hetzen wir nach. Ich will mit der Kompanie zunächst bis zum Gudrand des Bois de Doulcon verfolgen. Bielleicht kann man dort den über freies Gelande zuruckgehenden Feind nochmals mit Feuer fassen. — In dem Glauben, daß die ganze Rompanie mir dicht auf dem Fuße folgt, eile ich so rasch wie möglich mit den vordersten Gruppen voraus. Dhne jedoch auf Feind zu stoßen, erreichen wir den Gudrand des Bois de Doulcon. - Vor uns in südlicher Richtung liegt jenseits eines breiten Biesengrundes auf der nächsten Geländewelle die Ferme de la Brière. Hinter der gleichen Geländewelle steht etwas halbrechts von uns eine frangosische Batterie und jagt Salve auf Salve in das Maastal bei Dun. Von feindlicher Infanterie ist erstaunlicherweise nichts zu sehen. Allem Anschein nach ist der Gegner im Wald nach Westen ausgewichen. Inzwischen stellt sich heraus, daß innerhalb der Kompanie die Berbindung böllig abgeriffen ift. Ich habe im Ganzen nur zwölf Mann bei mir. Bon links stößt jest ein Spähtrupp des J. R. 127 zu mir und teilt mit, daß dieses Regiment in Kürze links aus dem Wald heraus in Richtung Kerme de la Briere angreife. Bald gehen links Schützenlinien bor. Goll ich auf das Aufschließen der Kompanie warten? Dder soll ich mit den wenigen Mannern die französische Batterie hinter jener Bodenwelle nehmen? Ich entschließe mich zu letterem, in der Erwartung, daß die Rompanie schon nach= kommen werde. In Sprüngen erreichen wir den Grund und steigen nun etwa 600 m westlich der Ferme in Richtung auf die französische Batterie an. Dem Rlang der Abschüsse nach kann sie nur noch wenige 100 m entfernt stehen. Links drüben dringen die vordersten Teile des J. R. 127 in die Ferme ein. Es fängt an zu dämmern. Plöglich bekommen wir aus der Kerme heraus Gewehrfeuer. Ohne Zweifel sehen uns die 127er für Frangosen an.

Das Feuer wird stärker, zwingt zu Boden. Wir versuchen durch Winken mit Belmen und Taschenfüchern den Irrfum zu klären. Bergebens! In unserer nächsten Umgebung ist nirgends Deckung. Dicht um uns herum schlagen die Beschosse ins Gras. Wir pressen den Körper an die Erde, still ergeben in das harte Schicksal, zum zweitenmal innerhalb weniger Stunden von eigenen Truppen beschossen zu wer= den. Sekunden werden zu Ewigkeiten. Meine braven Manner - größtenteils Reserviften - ftohnen, wenn Geschoffe dicht bei ihnen einschlagen. Gang still liegend, sehnen wir die Dunkelheit herbei, bon der wir Rettung erhoffen. Endlich, endlich wird das Feuer eingestellt. Um es nicht erneut auf uns zu ziehen, bleiben wir noch eine Weile unbeweglich liegen. Alsdann kriechen wir in den Grund hinter uns zurück. Das Loslosen gelingt; zu meiner Freude ist keiner meiner zwölf Männer berwundet.

Zum Angriff auf die französische Batterie ist es zu spät, auch ist mir die Lust dazu vergangen. Der Mond spendet durch leichtes Gewölk spärliches Licht. Wir ziehen nach dem Bois de Doulcon, dem Kampfplaß des Nachmittags, zurück. Von der eigenen Kompanie ist nirgends etwas zu sehen

noch zu hören. Wie sich später herausstellt, hat ein Feldwebel kurz nach dem Sturm im Bois de Doulcon auf die Meldung eines Musketiers, daß ich beim Sturm gefallen sei, die ganze Kompanie gesammelt und auf kürzestem Wege nach Mont zum Bataillon zurückgeführt.

Beim Durchschreiten des Bois de Doulcon hören wir gang in unserer Nähe leises Jammern und Rlagen von Berwundeten. Es klingt schauerlich durch die stille Nacht. "Rame= rad, Ramerad!" ruft eine matte Stimme aus dem nächsten Busch. Ein junger 127er mit Brustschuß liegt frierend auf grobem Gestein. Der arme Rerl schluchzt, als wir uns um ihn bemühen, er will nicht sterben. Wir wickeln ihn in Man= tel und Beltbahn, legen ihn beffer und geben ihm aus unseren Feldflaschen zu trinken. Von allen Seiten flagen nun Ber= wundete. Einer ruft herzzerbrechend nach seiner Mutter, ein anderer betet laut, wieder andere schreien bor Schmerzen. Dazwischen mischen sich französische Laute: "Des blessées, camarades"! Diefer Jammer leidender und fterbender Menschen ist entsetzlich anzuhören. Wir helfen Freund und Feind ohne Unterschied, so gut wir können, geben unser lettes Stud Brot, den letten Tropfen aus unseren Feldflaschen. Bei der Dunkelheit ist es unmöglich, Schwerverwundete ohne Tragbahren über Stock und Stein durch das dichte Gestrüpp zu schleppen, sie würden unter qualvollen Schmerzen unterweas sterben.

Erschöpft — wir haben seit dem Morgen kaum etwas zu uns genommen — erreichen wir kurz vor Misternacht Mont. Die Ortschaft hat durch den Kampf am Nachmittag noch stark gelitten. Etliche Häuser sind zusammengeschossen. Tote Pferde liegen in den Gassen. In einem Gehöft treffe ich auf eine Sanitätskompanie. Ich bezeichne dem Führer den Platz im Bois de Doulcon, an dem wir die Verwundeten angestrossen haben, und erwirke ihre Verzung. Einer meiner Leute erbietet sich freiwillig, die Führung zu übernehmen. Usbann sehe ich mich nach einem Unterkommen sur die Nacht um. Vom eigenen Bataillon ist keine Spur zu finden.

Hinter einem Fensterladen brennt noch Licht. Wir treten in das Haus und sinden ein Dugend Frauen und Mädchen, die sich zunächst sehr vor uns fürchten. Mit einigen französischen Worten erbitte ich für meine kleine Schar etwas zu essen und ein Lager für die Nacht. Beides wird uns gewährt,

und bald schlafen wir auf sanberen Matragen. Als es Tag wird, wecke ich. Wir begeben uns auf die Suche nach dem II. Bil. und treffen es ostwärts Mont biwakierend.

Über unser Erscheinen ist großes Erstaunen. Wir alle sind längst als tot ausgegeben. — Die 7. Komp. übernimmt nun Oberleutnant Lichholz. — Abends kommen wir in Mont ins Quartier. Die Kompanie stellt Sicherungen am Südwest-ausgang. Nachdem der französische Quartiergeber schweren Herzens zwei Flaschen Wein für Hänle und mich gestistet hat, schlafe ich herrlich in einem richtigen Bett. Leider ersinnern aber Wanzenstiche noch tagelang an jenes üppige Nachtlager.

Betrachtungen: Der Überfall auf die am Anfang des Gros rastende Pionierkompanie lehrt, daß auch im Gros jede Einheit sich bei der Rast sichern muß. In unübersichtlichem Gelände und wenn mit schnellen Feind-

truppen zu rechnen ist, gilt dies besonders.

In dem Wald ostwärts Dun lag die 7. Komp. in Kompanie-kolonne längere Zeit in schwerem französischen Artilleriefeuer. Wäre eine der Granaten in die Kolonne eingeschlagen, so wären ein bis zwei Gruppen auf einmal vernichtet worden. Stärkere Zerlegung der Truppe und Eingraben des einzelnen Mannes muß heute bei der gesteigerten Waffenwirkung gefordert werden. Mit dem Eingraben vor dem ersten feindlichen Feuerüberfall beginnen! Lieber zuviel als zu wenig Spatengebrauch! Diese Arbeit spart Blut.

Wie das Beispiel in Mont zeigt, empfiehlt sich bei einem Vormarsch in Feindesland gründliche Untersuchung von Ortschaften, die man durchschreitet. Vielleicht waren die 26 französischen Soldaten Drückeberger; es kann aber auch sein, daß sie den Auftrag hatten, die deutsche Truppe zu beschießen, wenn es dicht westlich Mont

zum Kampf kommen sollte.

Die Meldung eines Reiterspähtrupps, daß er vor einer halben Stunde aus Mont Feuer erhalten habe, veranlaßte eigenes Artillerie-Feuer auf Mont, in das inzwischen Teile des I.R. 124 eingerückt waren. Es entstanden Verluste. Es ist außerordentlich wichtig, zwischen Artillerie und Infanterie Verbindung zu halten. Die Artillerie muß das Gefechtsfeld ununterbrochen beobachten.

Daß ein Marsch oder ein Halten in Marschkolonne im Feuerbereich feindlicher Artillerie falsch ist, zeigen die Feuerüberfälle französischer Artillerie im Bois de Doulcon. Bei der heutigen Wirkung der Artillerie würden

schwerste Verluste entstehen.

Der Kampf im Bois de Doulcon zeigt so recht die Schwierigkeit des Waldkampfes: Man sieht nichts vom Feind, die Geschosse klatschen mit lautem Knall gegen die Bäume und Äste, zahllose Querschläger zirpen durch die Luft, es ist schwer zu sagen, aus welcher Richtung der Feind schießt, Richtung und Verbindung zu halten ist schwierig, in der vorderen Linie hat der Führer nur auf seine allernächste Umgebung Einfluß, dabei kommt ihm leicht die übrige Truppe aus der Hand. Das Eingraben im Feuer ist durch das Wurzelwerk sehr erschwert. Verzweifelt wird die Lage der vorderen Linie, wenn — wie im Bois de Doulcon — rückwärtige eigene Teile das Feuer eröffnen, weil sie ins Strichfeuer geraten. Sowohl beim Vorgehen wie beim Kampf im Wald ist es ratsam, möglichst viele MG. in vorderster Linie zu haben. Schießen mit dem MG. in der Bewegung ist beim Zusammenstoß und Sturm am Platz.

#### Gefecht bei Gesnes

In frühester Morgenstunde rückt am 2. September 1914 das Bataillon nach Villers-devant-Dun. Dort wird kurz gerastet. Das Bataillon stößt hernach zum Regiment und marschiert in glühender Sonnenhiße über Undeville, Remonville auf Landres. Nun liegt die Maas hinter uns, der Feind ist gewichen. Die Stimmung der Truppe ist trotz der Gesechte und Unstrengungen der letzten Tage vorzüglich. Die Musik spielt, als ginge es ins Manöver. Weit im Süden, in Richtung auf Verdun, sieht man das Aufblissen von Abschüffen und das Einschlagen von Granaten. Wir marschieren nach Westen. hiße und Staub machen den Marsch anstrengend.

Bei Landres wird nachmittags ganz plößlich nach Südosten abgedreht. Auf schlechten Wegen eilt das J.R. 124 durch wirres Waldgelände der schwerbedrängten II. Reservedivision zu Hilfe. Im Wald I½ km nordwestlich Gesnes empfängt uns französische Artillerie mit einem Hagel von Schrapnellen. Das Basaillon hält.

Ich werde zur Erkundung eines gegen das Feuer gedeckten Weges in Richtung Gesnes vorgeschickt. Mit einem Unteroffizier geht es durch dichtes Gestrüpp nach dem Südrand des Waldes. Dort zwingt uns minutenlang sehr heftiges Schrapnellfeuer, das von rechts dem Waldrand entlangstreicht, in Deckung. Wir ziehen nach links und finden einen leidlich gedeckten Weg. Bei Rückkehr treffen wir das Batail-

lon nicht mehr auf seinem alten Platz an. Hänle wartet allein noch mit dem Rappen und meldet, daß die Kolonne nach halbrechts abmarschiert sei. — Vorne am Waldrand schlagen Duzende von seindlichen Granaten und Schrapnellen ein. Gelten sie dem Bataillon?

Um dieses einzuholen, reite ich auf dem erkundeten Weg auf Besnes bor. Sanle und der Unteroffizier geben mit. Beim Berlassen des Waldrandes ist jedoch vom Bataillon weit und breit nichts zu sehen. Ist es denn schon über die Höhe auf Gesnes vorgegangen? — Eine führerlose Kompanie der II. Reserve-Division bittet mich, die Führung zu über= nehmen. Bald folgen drei weitere Rompanien, die ebenfalls alle Offiziere verloren haben. Ich führe meine recht ansehn= liche Streitmacht entfaltet aus dem durch feindliches Urtilleriefeuer besonders gefährdeten Belande am Baldrand heraus und in Richtung Gesnes vor. Um Hang 1200 m nordwestlich Gesnes lasse ich die Verbande ordnen und neu einteilen. Die Truppe macht einen durchaus kampftüchtigen Eindruck. Der Ramm der Höhe vor uns liegt unter leb= haftem frangösischem Gewehr=, MG.= und Artilleriefeuer. Eigene Truppen scheinen dort vorne im Rampf zu liegen. Während mein neuer Verband sich ordnet, reife ich vor. Un einem Busch dicht hinter der eigenen Schützenlinie — noch am deckenden Hang — binde ich den Rappen an. Vorne finde ich Teile des I. Btl./J. R. 124, vermischt mit Grenadieren des Grenadier-Regiments 123 in lebhaftem Feuerkampf mit Gegnern auf den Höhen südlich und südwestlich Gesnes. In starkem feindlichem Infanterie- und Artilleriefeuer ift der eigene Ungriff bier gum Stehen gekommen, die Truppe hat sich leicht eingegraben.

Von der feindlichen Infanterie ist auch mit dem Glas kaum etwas zu sehen. Sie hat sich ausgezeichnet eingenistet. Französische Urtillerie verschiedener Raliber macht hier oben schwer zu schaffen. — Vom II. Btl. hat niemand etwas gesehen. Ob es doch noch im Wald rückwärts steckt? — Ich galoppiere zurück. Unterwegs begegne ich dem Kommandeur des Grenadier-Regiments 123 und melde ihm die Lage auf der Höhe und den Aufstellungsplaß des Bataillons, das sich mir unterstellt hatte. — Dieses Bataillon wird mir num abgenommen und ein älterer Offizier des Regiments 123 mit seiner Führung beauftragt. Hierüber bin ich sehr traurig. — Die Suche nach dem II./124 seße

ich am Waldrand enflang nach Westen zu fort, oft gefährdet durch Lagen französischer Schrapnelle. Nirgends ist eine Spur zu finden.

Nun reite ich wieder in die vordere Linie auf der Höhe 1200m nordwestlich Gesnes und sammle die dort befindlichen Teile des I./124. Bald habe ich etwa 100 Mann beisammen.

Jest jagen die französischen Batterien Schnellsener aus den Rohren. Ringsum kracht und splittert es einige Minuten, dann stellt eine der seindlichen Batterien nach der anderen das Feuer ein, schließlich schweigen sie alle. Die Dämmerung bricht herein. Unch das Gewehrfeuer verstummt zeitweise, slackert nur da und dort mal wieder auf. — Bis spät in die Nacht suche ich auf den Höhen westlich Gesnes nach dem II./124. Vergeblich! Dann kehre ich zu dem don mit gesammelten Verdand zurück. Die Mannschaften sind müde, abgespannt und hungrig. Seit dem frühen Morgen haben sie nichts zu essen bekommen. Leider kann ich ihnen auch nichts geben. Feldküchen kommen durch das Bois de Gesnes sicherlich nicht durch. Wir versuchen, uns mit Getreidekörnern zu sättigen. Ich ordne einige Stunden Ruhe an. Mit dem ersten Lagesgrauen will ich nach Westen in Richtung Exermont abrücken, dort muß das Regiment zu sinden sein.

Die Nacht verläuft ohne Störungen. Gegen Morgen wird es empfindlich frisch. Un meinem kranken Magen habe ich einen unbedingt zuverlässigen Wecker. — Kasse fällt aus.

Mit dem ersten Dämmerlicht beginnt auf breiter Front das Knattern französischer Gewehre und MG. Wir rücken in Richtung Exermont ab. — In der Mulde 2 km nordsostwärts Exermont treffe ich den Regimentsgesechtsstand an, dicht dabei liegt das II./124 als Regimentsreserve eingegraben. Da der Adjutant des II./124 bei einem nächtlichen Ritt verungläckt ist, muß ich für ihn einspringen. Zu essen gibt es auch hier nichts. Wieder stille ich den Hunger mit Getreidekörnern.

Von Zeit zu Zeit lebt vorne das Infanteriefeuer wieder auf. Die feindliche Artillerie schweigt. Gegen 9.00 Uhr reite ich mit dem Bafaillonskommandeur zur Erkundung nach vorne. I. und II. Bil. halten die Höhen zwischen Exermont und Gesnes besetzt. Wir kommen an zwei tags zuvor

gefallenen Offizieren, Hauptmann Reinhardt und Oberleufnant d. R. Hollmann, vorbei. Un der Spike ihrer Rompanien vorstürmend, waren sie das Opfer frangösischen Feuers geworden. Auch bei den Mannschaften hatte der Rampf am Abend zubor empfindliche Lucken geriffen. Die eigene bordere Linie ist jest eingegraben. Don dem bei Tronsol= Ferme gegenüberliegenden Feind ift kaum etwas zu feben. Nach Rückkehr von der Erkundung werde ich weggesandt, um die Feldfüchen des Bataillons zu suchen und heranzuführen. Seit dem Abmarsch aus Mont, oder beffer seit der furgen Raft bei Villers-devant-Dun — also seit 30 Stunden! haffen wir keinerlei Verpflegung bekommen. Wo die Keld= füchen sein können, weiß niemand zu sagen. Erst reite ich freuz und quer durch Bois de Gesnes und Bois de Nomagne, dann nach Romagne. Letteres steckt voller Fahrzeuge von Truppen der II. Reserve-Division. Von den Feldfüchen des eigenen Bataillons ist nirgends eine Spur zu finden. Jetzt reite ich auf Gesnes bor. Die Feldküchen waren nämlich tags zuvor vor Beginn des Gefechtes über Erermont nach Gesnes beordert worden. So unmöglich scheint, ich habe das Empfinden, sie dort borne bor der eigenen Kront zu treffen. - Besnes ift leer, fein Freund, kein Feind! Im Tal zwischen den beiden Fronten galoppiere ich auf Exermont zu. Der Feuerkampf auf den Soben beiderseits ist völlig eingestellt. I km sudwestlich Gesnes treffe ich den gesamten Gefechtstroß des II. Bils. an. Er steht also vor der Front des Regiments. — Rurg danach kommen Spähtrupps vor und melden, daß das Regiment in einer Biertelstunde vorgehe. Unter diesen Umständen kann ich die Rüchen stehen lassen, wo sie sind.

Die Höhen um Tronsol-Ferme werden ohne weiferen Kampf erreicht. Unter Zurücklassung weniger Toter ist der Feind nach Süden abgezogen. Das Regiment biwakiert in Zelten rings um die Ferme. Mein Rappe bekommt im Stall der Ferme einen guten Platz. Er hat nach den anstrengenden Tagen und der kalten Nacht die Pflege nötig.

# Berfolgung durch die Argonnen, Gefecht bei Pret

Am 4. September geht es auf staubiger Straße bei drückender Hige über Eglisfontaine—Epinonville—Vern—Cheppy—Va-

rennes nach Boureuilles. Auf der ganzen Strecke sieht man Zeichen überhasteten Rückzuges der Frangosen: Weggeworfene Gewehre, Tornister, stehengebliebene Fahrzeuge. Auf und neben der Straße liegen viele tote, durch die Bige ftark aufgetriebene Pferde. Der Marsch ist außerst anstrengend. Spat abends erst erreichen wir Bourenilles und biwakieren. In der Nacht raubt mir der franke Magen den so nötigen Schlaf. Tags darauf marschieren wir — wieder in glühender Son= nenhiße - durch die Argonnen über Clermont-Les Glettes nach Briceaux, das wir spät abends erreichen. Weit und breit kein Feind, die frangosischen Nachhuten sind eine Stunde bor unserem Rommen abgeruckt. Die frangosische Festung Verdun liegt jest 28 km nordostwärts von uns. Das Quar= tier in Briceaux ift gut. Besondere Unsprüche stellt niemand. Eine Matrage, eine Rleinigkeit zu effen genügen. — Hauptmann Ullerich übernimmt das II. Bil.

Die bei Tagesanbruch des 6. September entsandten Reiterspähtrupps werden aus den Wäldern dicht südlich Briceaux heraus angeschossen. Segen 9.00 Uhr geht das Regiment von Briceaux aus entfaltet in südostwärtiger Richtung vor. Bei Longues Bois stoßen die vordersten Teile auf Feind. Das I. Bkl. greift an und gewinnt rasch die Straße Triaucourt—Prex.

Etliche Franzosen werden gefangen genommen.

Hernach rückt das I. Bell. auf der Straße nach Preß vor, das II. Bell. folgt. Beiderseits der Straße steht dichter Hochwald. Links drüben wird heftig gekämpst. Am Südrand des Waldes angekommen, stößt das I. Bell. plößlich wieder auf stärkeren Feind. Auf wenige 100 m Entsenung kommt es zu sehr hisigem Gesecht. Dabei macht die französische Artislerie wieder schwer zu schaffen. Abgesehen davon, daß sie über erhebliche Munisionsbestände verfügt, ist sie außervordentlich beweglich mit ihrem Feuer. Auch der Wald beiderseits der Straße Triaucourt—Preß, in dem jest das II. Bell. rastet, wird sehr bald durch französische Granaten unsicher gemacht.

Gegen Mittag bekommt das II. Bel. Befehl, am Südwestrand des Waldes 2 km westlich Pretz vorzugehen, rechts des I. Bels. anzugreisen und Höhe 260 zu nehmen.

Das Bataillon marschiert mit Sicherung ab. Leutnant Kirn führt die Spiße, ich reite neben ihm. Dhne auf Feind zu stoßen, erreichen wir die Höhe 241. Es geht jest durch hohe Ginsterbüsche, die den schmalen Weg beinahe ganz überwuchern. Noch 100 m und wir müssen aus dem Wald herauskommen. — Plößlich taucht dicht vor uns ein stär-



Pretz

Maßstab etwa 1:5000

kerer französischer Spähtrupp auf. Es entspinnt sich ein kurzer Rugelwechsel auf Entfernungen von nur wenigen Metern. Dann weichen die Franzosen. Verluste sind unssererseits nicht zu verzeichnen.

Hernach stellt sich heraus, daß die Verbindung nach rückwärts zum Bafaillon abgerissen ist. Sie muß wiederhergestellt werden. Die Spisse hält, ich reite zurück. — Das
Bafaillon sinde ich seitwärts im Wald liegend. Ich melde
den Zusammenstoß der Spisse und das Zurückgehen des Feindes. Dann wird der Marsch nach Höhe 241 fortgeseist. Jedoch
nach wenigen 100 m zwingt französisches Schrapnellseuer
das Bafaillon zu Boden. Minutenlang prasseln Rugeln und
Splitter wie Hagelschlag auf uns nieder. Jede Bewegung
ist in dem rasenden Feuer unmöglich. In den kleinsten Ver-

tiefungen, hinter Bäumen und hochgestellten Tornistern findet die Truppe einigen Schuß. Verluste treten troßdem ein.

Als das Feuer an Stärke nachläßt, galoppiere ich durch den Wald nach links, um die Verbindung zum I. Btl. herzustellen. Jedoch der Wald erweist sich als zu sumpfig. Underrichteter Dinge muß ich wieder umkehren. Nun pirsche ich mich am Ostrand des Waldes zu Fuß vor. Hierbei werde ich des öfteren vom Gegner beschossen, der die Kuppen etwa 300 m ostwärts des Waldrandes besetzt hat. Endlich finde ich die 3. Komp. Sie wartet mit dem Un-

griff auf das Eingreifen des II. Bils.

Dieses wird sofort nach meiner Rückkehr zum Angriss angesetzt. — Als 6. und 8. Komp. in vorderer Linie aus dem Wald überraschend zum Sturm in Nichtung Höhe 260 vorbrechen, räumt die französische Infanterie ihre Stellungen ohne Gegenwehr und geht zurück. Auch die französische Artillerie, die den ganzen Tag über so sehr tätig gewesen ist, macht sich jest nicht bemerkbar. Wir nehmen die Höhe 260 in Besitz und geben auf den zurückgehenden Gegner Verfolgungsfeuer ab. Bald macht die sinkende Nacht dem Kampf ein Ende. Spähtrupps werden entsandt. Die Kompanien schanzen sich ein. Nechts vorwärts liegen Berge von Kartuschen in einer verlassenen Batteriestellung. Um dem Regiment Meldung zu erstatten, und um die Feldkücken zum Bataillon heranzuholen, reite ich nach rückwärts. Seit dem Ubmarsch aus Briceaux hatte die Truppe wieder keinerlei Verpssegung bekommen.

Oberst Haas spricht sich über den Erfolg des II. Bils. sehr anerkennend aus.

Die Feldküchen treffe ich auf der Straße Preß—Triaucourt an. Gegen 21.00 Uhr erreichen sie das Bataillon. Die hungrigen Musketiere werden verpflegt.

Mit dem Regimentsgefechtsstand besteht jest Fernsprechberbindung. Nach Mitternacht treffen die Befehle für den kommenden Tag ein. Eigene Spähtrupps kommen und gehen. Zum Ruhen bleibt nur wenig Zeit, obwohl der Feind uns nicht belästigt.

## Angriff auf Bois be Defun

Im Verlauf der Nacht stellen Spähtrupps fest, daß sich der Feind in dem 3 km entfernten Bois de Defun er-

neuf festgesetzt hat. Das Regiment besiehlt dem II. Bfl., um 6.00 Uhr die Straße Vaubecourt—Pretz zu übersschreiten und das Bois de Desun zu nehmen. Rechts des II. Btls. sollten Teile des Gren.-Rgts. 123 vorgehen.

Bur befohlenen Zeif trift das Basaillon mis 6. und 7. Komp. in vorderer Linie (estwa 600 m breit), 5. und 8. Komp. in 2. Linie hinter dem linken, nicht angelehnsen Flügel, zum Angriff an. Ohne beschossen zu werden, kommen wir auf estwa 1500 m an das Gehölz heran. Der linke Flügel geht auf die Nordossecke des Bois de Defun zu. Ich reise zwischen 6. und 7. Komp. Unser Nachbar zur Rechten ist nicht angesresen. Zeit kommt von rückwärts der Regimentsbefehl: "II. Bil. nicht weiser vorgehen, liegen bleiben!"

Erst gebe ich den Befehl an die Kompanien weiter, dann galoppiere ich zum Regimentsgesechtsstand auf Höhe 260 zurück, um Grund und Dauer des Haltens zu erfragen. Oberst Has will mit dem Angriff warten, bis die Grenadiere rechts auf gleicher Höhe sind. Wie lange dies dauert, läßt sich nicht absehen.

Inzwischen ist die französische Artillerie in Tätigkeit getreten. Ihr Feuer gilt vor allem den ohne Deckung liegenden Teilen der vorderen Linie und den noch geschlossenen Resserve-Kompanien. Von dem weishin beherrschenden Norderand des Bois de Desuy haben die französischen Artilleries

beobachter vorzügliche Sichtverhältnisse.

Im Galopp jage ich nach vorne mit dem Bataillons-Befehl, daß sich die vordere Linie in Kraut- und Kartoffeläcker gut verssteckt einzugraben habe. Beim Zurückreiten nimmt mich eine französische Batterie mit Schrapnellen aufs Korn. Seitwärts und im Zickzack galoppierend, entwische ich jedoch leicht ihren Geschossen.

Das französische Urtilleriefeuer verstärkt sich von Minute zu Minute. Mittlere Kaliber fauchen heran. In die noch in Marschkolonne liegende 5. Komp. schlägt eine Granate

und erledigt zwei Gruppen auf einmal.

Wenig unter dem Feuer zu leiden haben dagegen die gut bersteckt und bald tief eingegrabenen Kompanien vorderer Linie. Einer Batterie des U.R. 49, die aus Gegend Höhe 260 in das Gesecht eingreift, wird mit schweren Granafen von den Franzosen stark zugesetzt.

Im Straßeneinschnitt 2 km nordostwärts Vaubecourt liegen Bataillons- und Regiments-Gefechtsstand dicht beisammen.



Es dauert nicht lange, so nehmen mehrere französische Batterien den Einschnitt unter stärkstes Feuer. Rein Wunder! Die zahlreichen Melder und Berittenen, die strahlenförmig hierherströmen, und die verschiedenen Beobachtungsstellen haben die Gefechtsstände verraten. Granate um Granate heult heran, Splitter, Erdklumpen, Steine fliegen uns um die Röpfe. Stunden vergehen in diesem Feuer, zu einer Fortsetung des Ungriffs kommt es nicht.

Müde und abgespannt liege ich im Straßengraben und versuche den versäumten Nachtschlaf nachzuholen. Das Bersten der Granaten in unmittelbarer Nähe regt nun nicht mehr auf. Wir sind dagegen schon abgestumpft. Im Laufe des Tages wird der größte Teil der Straßenbäume rings um uns zersetzt, aber die Verluste im Einschnitt sind

gering.

Als der Tag zur Neige gehen will, kommt Befehl, den Ungriff gegen das Bois de Defun fortzusehen. Er erlöst aus dem tatenlosen Dahinbrüten. III. Btl. soll rechts dom II. Btl. borgehen, noch weiter rechts das Gren.-Regt. 123. Um diesselbe Zeit läßt das französische Artilleriefener merklich nach, bald verstummt auch das letzte Geschüß.

Ich reise vor und setze das Bataillon in Bewegung. Erstaunlicherweise erhalten wir weder französisches Artillerienoch Infanteriefener. Sollte der Gegner wieder einmal gestäumt haben?

räumt haben?

Die vorderste Linie — Schützenlinie mit etwa vier Schritt Zwischenraum — steigt nach Überquerung des Grundes 500 m nordwestlich des Bois de Desun gegen den Waldrand an. Rechts sind jetzt die Grenadiere und das III. Btl. auf gleicher Höhe. Wenige 100 m hinter der vorderen Linie folgen die Reserven: I. Btl. und MGR.

Ich reite dicht hinter der Schützenlinie der auf dem linken

Flügel befindlichen 7. Komp. Es dämmert bereits.

Alls wir auf 150 m an den Wald herangekommen sind, empfangen uns die Franzosen mit Schnellseuer. Damit hatten wir nicht mehr gerechnet. In wenigen Sekunden ist ein hisiger Feuerkampf im Gang. Die dicht aufgeschlossenen Komp.-Reserven schwärmen in die vordere Linie ein. Nun liegt Mann an Mann ohne Deckung. Rückwärts im Grund suchen Teile des Regiments Deckung gegen das rasende Feindseuer. Dort erössen jest Jüge der MGR. aus Stellungen dicht neben den Gesechtsfahrzeugen über die wenige 100 m davor liegende eigene vordere Linie hinweg Dauerseuer gegen den Waldrand. Die vordere Linie brüllt auf: "MGR. schießt in uns hinein!"

Dies alles hat sich in wenigen Sekunden abgespielt. Ich sitze immer noch zu Pferd auf dem linken Flügel des Bataillons. Jeht jage ich in gestrecktem Galopp auf die Maschinengewehre zu, lasse sie stopfen, gebe mein Pferd dem nächsten besten Mann und nehme einen MG.-Bug auf den

linken Flügel der 7. Komp. mit bor.

Dort liegen die braven Musketiere in heißem Feuerkampf. Es klatscht ringsum, der Tod hält Ernte. Rurz nachdem der s. MG.-Jug das Feuer eröffnet hat, treten wir zum Sturm an. Die Nachbarn rechts schließen sich an. In diesem Augenblick spürt niemand Müdigkeit und Entkräftung. Alle Muskeln sind gestrafft, der Kampfesmut ist wilder und entschlossener denn se. Endlich hoffen wir den Feind zu fassen. Gewehrfeuer reißt Lücken in die dichten Reihen, aber es hemmt unsern Ansturm nicht. Das Feldgeschrei aus tausend Rehlen hallt vom Waldrand wieder, dort winkt der Sieg.

Jest brechen wir mit Hurra in den Wald ein. Doch wieder hat der Feind im letzten Augenblick seine Stellung

geräumt und sich im dichten Unterholz dem Nahkampf entzogen. Es ist schwer durchzukommen. Hat nicht das Regiment für den Ungriff befohlen, durch den Wald bis an den Südrand durchzustoßen? Das mag lange dauern. Soll ich nicht links außerhalb des Waldes überholend verfolgen? Rasch entschließe ich mich. Zwei Gruppen und der schwerze Zug kommen mit. Keuchend geht es am Waldrand hangaufwärts. Hier hindert kein Dickicht. So rasch, wie wir vorwärtskommen, kann der weichende Feind unmöglich durch den Wald zurückweichen. (Siehe Skize S. 42.)

Ausgepumpt erreichen wir die Ostecke des Bois de Defun. Auf mehrere 100 m kann man von hier aus den Südrand des Waldes bestreichen. Noch ist Büchsenlicht. In siebernder Eile machen wir die s.MG. feuerbereit, und die Schützen nisten sich am Waldrand und in einem größeren Busch dicht ostwärts der Waldecke ein. Jeden Augenblick kann jest der Gegner aus dem Wald heraustreten. Nechts rückvärts im

Wald sind deutsche Signale zu hören.

Minuten verstreichen, kein Feind läßt sich blicken. Mehr und mehr schwindet das Büchsenlicht. Links drüben brennen in Rembercourt etliche Gehöfte. Hell lodern die Fenergarben gen Himmel.

Dom Feind fein Laut, feine Spur!

Schon mache ich mir Gewissensbisse, daß ich den s. MG.=
Zug ohne Genehmigung des Regimentskommandeurs mitgenommen habe. Da mit einem Kampf jest nicht mehr zu rechnen ist, enslasse ich den Zug zu seiner Kompanie.
Kaum ist er abgerückt, da zeigt mir ein Musketier im Feuerschein des brennenden Rembercourt die Umrisse einer in etwa 100—150 m Entsernung über die kable Höhe marschierenden Rolonne. Franzosen! Deutlich sind mit dem Glas die Käppis und die Basonette zu erkennen. Kein Zweisel, der Feind rückt geschlossen ab. Ich bereue, den MG.=Zug einige Minuten zu früh weggeschickt zu haben, aber daran ist nichts mehr zu ändern.

Auf mein Kommando schießen 16 Setvehre Schnellseuer auf den nahen Feind. Gegen unsere Erwartung reißen daraushin die Franzosen nicht aus, sondern stürmen mit "En avant!" gegen uns vor. Dem Geschrei nach müssen es 1 oder 2 Kompanien sein. Wir feuern, was aus den Gewehren herausgeht. Näher und näher kommt der Feind. Einige meiner Leute, die selbständig die Stellung räumen wollen, bringe ich wieder vor. Unser Feuer zwingt anscheinend den Angreiser zu

Boden. In der Wiesensläche vor uns hebt sich der Gegner in dem Feuerschein des brennenden Rembercourt kaum von seiner Umgebung ab. Die vordersten Teile mögen jeht 30 bis 40 m vor uns liegen. Ich bin entschlossen, erst kurz ehe es zum Bajonettkampf kommt der Übermacht zu weichen.

Es kommt nicht dazu. Unser Schnellseuer hat dem Gegner die Lust zum Stürmen genommen. Der Kampfruf "En avant!" verstummt. Nur fünf französische MG.-Packpferde mit zwei MG. führen den Sturm dis zum Waldrand durch und werden hier später eingefangen. Vor unserer Front wird es still. Allem Anschein nach zieht sich der Gegner auf Rembercourt zurück. Ein Spähtrupp bringt dicht vor unserer Front ein Duzend Gefangene ein und stellt etwa 30 tote und verwundete Franzosen sest.

Wo bleibt nur das II. Bfl.? Unscheinend ist es nicht, wie ihm befohlen war, durch das Bois de Desuy durchgestoßen. Um die Verbindung aufzunehmen, gehe ich mit ein paar Mann, die gleichzeitig die gesangenen Franzosen und die Packpferde mitnehmen, nach der Nordostecke des Bois de Desuy zurück. Die übrigen Teile meiner beiden Gruppen lasse ich in Stellung.

Unterwegs treffe ich auf den Regiments-Kommandeur. Über meine Meldung von dem Geschehenen am Waldrand ist Oberst Haas keineswegs erfreut. Er gibt seiner Überzeugung Ausdruck, daß ich mit den Leuten nicht auf Franzosen, sondern auf Teile des Grenadier-Regiments geschosen hätte. Selbst die Gefangenen und die Packpferde mit ihren MG. überzeugen ihn nicht.

Betrachtungen: Der Angriff gegen das Bois de Defuy am 7. September 1914 mußte auf 3 km überein offenes, wenig Deckung bietendes Gelände geführt werden. Auf Befehl des Regiments wurde er angehalten, weil der Nachbar rechts nicht angetreten war. Gleichzeitig setzte die französische Artillerie überfallartig mit starkem Feuer ein. Die entwickelten Teile des II. Btls. fanden in den Kartoffeläckern rasch Deckung gegen Sicht und schafften sich mit dem Spaten tiefe Löcher zum Schutz gegen das Feuer. Bei ihnen entstanden trotz der den ganzen Tag anhaltenden starken Artilleriebeschießung keine Verluste. Dagegen führte die geschlossene Form einer Reserve-Kompanie zu schmerzlichen Verlusten durch einen feindlichen Volltreffer. Das lehrt wieder, daß keine Massierung im Feuerbereich

feindlicher Artillerie zulässig ist, und beweist ferner erneut die

Wichtigkeit des Spatens.

Die Gefechtsstände des Regiments und II. Btls. lagen dicht beisammen in einem Straßeneinschnitt. Zahlreiche Melder und Berittene, die von allen Teilen auf diesen Punkt zustrebten, verrieten sie dem Feind, und er belegte sie mit starkem Feuer. Also auch hier keine Massierung! Verlangen, daß Melder usw. nicht angesichts Feindes dem Gefechtsstand zustreben! Feind darf den Gefechtsstand nicht erkennen. Deshalb keine auffälligen Höhen als Gefechtsstand wählen.

Bei der Fortsetzung des Angriffes ab en ds feuerte die französische Artillerie nicht. Sie war bereits aus den Stellungen abgerückt, vermutlich sollte sie davor bewahrt werden, bei einem deutschen Nachtangriff in Feindeshand zu fallen. Die französische Infanterie ließ den deutschen Angriff bis auf 150m, ohne zu schießen, herankommen, führte einen wenige Minuten dauernden Feuerkampf, brach dann im Schutz des Waldes und der einbrechenden Dunkelheit den Kampf ab und entkam. Auf deutscher Seite entstanden bei diesem kurzen Kampf starke Verluste. I.R. 124 verlor am 7. September 1914 5 Offiziere, 240 Mann an Toten und Verwundeten.

In der Aufregung des Gefechts überschossen der MGK. aus Stellungen im Grund, die am ansteigenden Hang 350 m davor liegende dichte Infanterie-Linie, um den 500 m entfernten Feind am Wald zu fassen. Dadurch gefährdeten sie die vordere Linie sehr stark.

Beim Vorgehen gegen Bois de Defuy war die unbedingt nötige Tiefengliederung allmählich aufgegeben worden, da man bei der einbrechenden Dämmerung mit starkem Widerstand nicht mehr rechnete. Reserven und MGK. waren viel zu nah auf die vordere Linie aufgerückt. Das rächte sich dann bei dem plötzlichen Feuerüberfall durch

den Feind.

Oft kommt es in solchen Lagen vor, daß einzelne Soldaten die Nerven verlieren und sich in Sicherheit bringen wollen. Ihnen muß der Führer energisch, u.U. mit der Waffe, entgegentreten.

### Um Bois de Defun

Das Regiment befiehlt, daß sich das III. Bel. am Güdrand des Bois de Defun mit linkem Flügel an der Oftecke, das II. Bel. im Unschluß daran links außerhalb des Waldes zur Verkeidigung einzurichten habe. Das I. Bil. kommt nördlich des Bois de Defuy in 2. Linie, der Regimentsgesechtsstand auf den linken Flügel des I. Bil.

Der dem II. Bil. zugewiesene Abschnitt — eine langgestreckte, kahle, deckungslose Höhe — gefällt uns keineswegs. Es ist zu erwarten, daß die Stellungen auf dieser Höhe in besonderem Maße dem französischen Artilleriefeuer ausgesetzt sein werden. Wesentlich lieber hätten wir

den Abschnift des III. Bil. im Bald übernommen.

Um die Verluste durch das zu erwartende seindliche Feuer möglichst gering zu halten, gibt es nach den bisherigen Erfahrungen nur ein Mittel: tiese Gräben. Den Kompanien werden ihre Abschnitte zugewiesen. Besonders ans Herz gelegt wird den Kompaniesührern — drei Kompanien werden von jungen Leutnanten geführt —, mit aller Energie und ohne Rückssichtnahme auf die Ermüdung der Truppe das Eingraben durchzusführen. Vor Mitternacht muß noch die Hauptarbeit geleistet werden, dann dürsen einige Stunden Ruhe eingeschoben werden, vor Tagesanbruch soll dann erneut an den Stellungen weitergearbeitet werden. Unzustreben ist eine Tiese von 160 cm.

Bald ist das ganze Bataillon in sieberhafter Tätigkeit. Das kräftige seindliche Urtilleriesener des verslossenen Tages hat jedem Musketier den Wert der Spatenarbeit eindringlich vor Ungen geführt. Auch der Bataillonsstab — bestehend aus Bataillonssührer, Udjutant und vier Meldern — gräbt sich einen 6 m langen Graben hinter der Mitte der vorne rechts eingesetzen 8. Komp. Die Urbeit ist ganz außervordentlich mühevoll. Der Boden erweist sich als steinhart, mit dem kurzen Spaten ist kaum etwas auszurichten, Kreuzehacken sind nur wenige vorhanden. Trotz äußerster Unspannung aller Kräfte dringt man nur langsam, unendlich langsam in des Erweisk ein

langsam in das Erdreich ein.

Unterdessen ist es 22.30 Uhr geworden. Die Truppe hat seif 5.00 Uhr keinerlei Verpflegung bekommen. Ich werde vom Bataillonsführer in Richtung Pres weggeschickt, um die Feldküchen heranzuholen. Um Mitternacht tresse ich mit ihnen beim Bataillon ein. Feldpost ist — zum erstenmal seit Kriegsbeginn — eingetroffen.

In mehrstündiger Arbeit sind die Rompanien etwa 50 cm in den Boden gekommen. Dies Ergebnis gibt zu ernster Sorge Anlaß. Vor Tagesanbruch müssen die Stellungen wesentlich tiefer sein, sonst sind schwere Berluste durch die

feindliche Artillerie nicht zu vermeiden. Jeht um Mitternacht ist die Truppe völlig erschöpft. Sie muß erst verpflegt werden und dann wenigstens einige Stunden ruhen. Die Feldküchen fahren zu den Rompanien. Effen wird ausgegeben, der Feldwebel verfeilt die Post. In engem Loch lieft man beim Schein einer Rerze die Briefe von zu Hause, die bor Wochen abgesandt waren. Gie klingen wie aus einer andern Welt. Man muß sich erst besinnen, wie lange es her ist, seit wir von zu Hause weggegangen sind. Die Zeit kommt einem wie Jahre vor und doch sind es nur einige ereignisreiche Wochen.

Dann wird die dicke Feldküchensuppe verzehrt und her= nach wieder zu Pickel und Spaten gegriffen. Der Bataillons= stab legt sich erst in den Morgenstunden, als der Graben etwa 1 m tief ausgehoben ist, zur Ruhe nieder. Die schwieligen Hände schmerzen. Der todmude Körper spürt jest die harte Unterlage des Ackerbodens ebensowenig wie die

Rühle des Septembermorgens, der langfam anbricht.

Um diese Zeit sind die Rompanien bereits wieder an der Arbeit. Um Oftrand des Bois de Defun — also auf der Naht zwischen III. und II. Bel. - richtet sich im Morgen= grauen ein Geschützug des U.R. 49 etwa 30 m hinter der vordersten Linie in halbverdeckter Stellung ein. Geschüßstellungen werden ausgehoben, zu Deckungen für die Bedienung reicht es nicht mehr.

Um 8. September ift in den ersten Morgenstunden feiner= lei Rampftätigkeit. Feindliche Berteidigungsanlagen sieht man mit dem Glas jenseits des Tales auf der Höhe 267 und 297 (westlich und nordostwärts Rembercourt). Mit dem Nachbarn zur Linken (J. R. 120) 1 km nordostwärts des Bois de Defun auf Höhe 285 besteht Augenverbindung. Die Lücke zwischen den beiden Flügeln beträgt 500 m, fann aber durch Feuer bestrichen werden. Im Abschnitt des II. Bil. hat sich ein s. MG.=Zug eingerichtet. In vorderer Linie liegen 8. und 5. Komp.; die 6. Komp. ist hinter dem rechten Flügel und die 7. Romp. gestaffelt hinter dem linken Flügel eingesett. Der Bataillonsführer geht mit mir die Stellungen ab. Überall wird noch emsig gearbeitet. Un einzelnen Stellen ift eine Tiefe bon 130 cm erreicht. Gegen 6.00 Uhr eröffnet schlagartig die französische Artillerie

aller Raliber das Feuer. Die Beschießung stellt an Beftig-

keilt alles bisher Dagewesene in Schatten. Lage auf Lage heult heran. Ningsum krachen und splittern die Geschosse. Die Erde bebt und zittert. Die Mehrzahl der Granatenkrepieren als Brennzünder dicht über dem Hang, ein Teil als Aufschlagzünder. Zusammengekauert liegen wir auf der Sohle unserer doch sehr kümmerlichen Deckungen. Gegen die Splitter der Brennzünder gibt es zunächst keinen Schuß. Sie schlagen, senkrecht oder schräg von oben kommend, bis auf die Sohle der Gräben. Ununterbrochen prasselt ein Regen von Erde und Steinen auf uns nieder, dazwischen heulen zackige Sprengstücke durch die Luft. Das Feuer hält sundenlang in gleicher Hessigkeit an. Sinmal überschlägt sich eine Granate dicht oberhalb unseres Loches und rollt auf die Grabensohle mitten unter uns. Zum Glück ist es ein Blindgänger.

Kieberhaft arbeitet alles mit Spaten, Beilpicke, Meffer und Händen, um tiefer in das Erdreich einzudringen. Tausendmal zuckt im Laufe des Tages der Körper beim Zerschellen von Granaten in der Rabe zusammen. Gegen Mittag läßt das feindliche Feuer etwas nach. Jest erst ist es möglich, Meldeläufer zu den Kompanien zu senden. Vorne ist alles in Ordnung, frangösische Infanterie hat sich nirgends gezeigt, die Berluste sind erfreulicherweise geringer, als wir befürchtet hatten (2-3%). Bald steigert der Feind sein Fener wieder zu größter Heftigkeit. Er muß ungeheure Munitionsmengen für feine Geschütze zur Berfügung haben. Im Gegensat dazu schweigt an diesem Tag unsere Artillerie fast gang. Sie leidet empfindlich unter Munitionsmangel, außerdem bieten nur der Gudrand des Bois de Defun und die Stellungen der 8. und 5. Komp. Beobachtungsmöglichkeiten ins Feindgelande.

Das französische Feuer dauert mit nur kurzen Unterbrechungen den ganzen Nachmittag. Jest sind unsere Stellungen 1.70 cm tief. Teilweise haben sich die Mannschaften Fuchslöcher in die vordere Grabenwand gehöhlt. Dorthin reichen auch die Sprengstücke der Brennzündergranaten nicht. Auch gegen die Granaten mit Aufschlagzünder schüßen diese Fuchslöcher, wenn sie etwa 50 cm des harten, gewachsenen Bodens als Decke haben.

Der Tag geht zur Neige. Der Feind steigert jest sein Feuer zu ungeheurer Heftigkeit. Er jagt aus den Rohren, was herausgeht. Der Hang wird zur reinen Hölle. Dichter schwarzer Qualm, von mittleren Kalibern stammend, zieht über unsere Stellungen. Einschlag neben Einschlag sprist aus dem Hang. Soll es die Vorbereitung für einen französischen Infanterieangriff sein? — Sie sollen kommen, den ganzen Lag haben wir darauf gewartet!

Jäh, wie sie begonnen, bricht die französsische Urtillerie das Feuer ab. — Der Infanterieangriff bleibt aus. Wir kriechen aus unsern Erdhöhlen. Ich gehe die Front der vier Kompanien ab. Überall sind die Verluste erfreulich gering (16 Mann im Bataillon), die Mannschaft ist trotz der schweren Nervenprobe in bester Stimmung. Die fleißige Urbeit während der vergangenen Nacht und im feindlichen Feuer hat

sich reichlich bezahlt gemacht.

lie letzten Strahlen der blutrof untergehenden Sonne beleuchten das Kampffeld. Dorf rechts am Waldrand stehen
die beiden Geschüße des A. R. 49. Die Bedienung liegt tot
oder schwerverwundet darunter. Der Zug ist derart zugedeckt worden, daß er gar nicht zum Schießen kam. Gleich
schlimm sieht es rechts im Wald beim III. Bil. aus. Das
starke Wurzelwerk hat hier die Schanzarbeit nahezu unmöglich gemacht. Zusammengefaßtes, vor allem auch flankierendes französisches Artilleriefener, dessen Wirkung durch
zahlreiche Baumkrepierer noch wesentlich erhöht wurde, hat
den Kompanien schwer zugesest.

Ich begebe mich zum Befehlsempfang beim Regiment. Oberst Haas ist über die sehr schweren Berluste seines III. Bels. tief erschüttert. Es muß aus dem Wald zurückgezogen werden. Das II. Bel. bekommt den Auftrag, die Höhe ostwärts des Bois de Defun allein zu halten, ohne rechts und links unmittelbar angelehnt zu sein. — "Das Regiment 124 stirbt in seiner Stellung", sagt Oberst Haas zum Schluß der Besehlsausgabe.

Nach Nückkehr zum Basaillon wird der rechte Flügel der 8. Komp. zurückgebogen. Die 6. Komp. nimmt Front nach dem Ostrand des Bois de Desuy und gräbt sich neu ein. Unch die übrigen Leile des Basaillons arbeiten mit Eiser am weiteren Ausbau der Stellungen, bis kurz vor Mitternacht die Feldküchen kommen. Wieder bringen sie Post mit. Auf bloßem Ackerboden, wie in der Nacht zuvor, ruht die Truppe einige Stunden. Stroh ist weit und breit nicht aufzutreiben.

Tags darauf beginnt zu gleicher Zeit wie am 8. September die Beschießung durch die französische Artillerie. In den guten, tiesen Stellungen machen wir uns wenig daraus. Mit dem Regiment besteht zeitweise Fernsprechverbindung. Immer wieder zerreißen Granaten die Leitungen. Ich halte mich längere Zeit in der Stellung der 5. Komp. auf und besobachte mit dem Einj.-Unterossizier Bentele (7. Komp.) zusammen die Aufstellung des Gegners. Die Erkundungsergebnisse mit Skizen — die französische Urtillerie steht größtenteils in offenen Feuerstellungen und auch die französische Infanterie benimmt sich reichlich undorsichtig — gehen dom Basailson ans Regiment mit der Bitte, Beobachtungsossisiere der eigenen Urtillerie in die dordere Linie des II. Btl. zu beordern.

Links drüben, etwa 500 m entfernt, liegt der linke Flügel des J. R. 120 auf dem Südhang der Höhe 285. Ihm gegenüber an der Bahnlinie haben sich die Frangosen eingenistet. Im Einschnitt 600 m westlich der Station Baur Marie liegen dicht gedrängt frangösische Reserven. Von der Ruppe dicht links unserer Stellungen konnte man sie mit s. MG. flankierend fassen. Muß man dies nicht tun? Ich schlage es dem Führer des im Abschnitt des Bataillons eingesetzten f. MG.=Buges vor. Er hat Bedenken, will nicht. Run nehme ich kurzerhand den Zug unter meinen Befehl. Freilich bin ich mir darüber flar, daß die frangosische Urtillerie das Unternehmen strafen wird, allein wir muffen eben so rasch arbeiten, daß wir noch ungerupft wegkommen. Wenige Minuten später verursacht das Dauerfeuer des Zuges starke Verwirrung und wohl empfindliche Verlufte unter dem maffierten Gegner. Der Btveck ift erreicht, rasch breche ich ab und ziehe mit den Gewehren eiligst in Deckung nach rechts. Das bald einsetzende feindliche Bergeltungsfeuer geht ins Leere. Das Unternehmen schließt ohne Verluste unsererseits ab. — Inzwischen hat sich der Führer des f. MG.-Buges über mein selbständiges Handeln beim Regiment beschwert, ich werde dorthin beordert. Nach Meldung über den Verlauf des Unternehmens ist die Ungelegenheit erledigt.

Im Laufe des Tages kommen mehrere Artilleriebeobachter in den Bataillonsabschnitt. Die feindlichen Artillerie-Aufstellungen werden ihnen gezeigt. Allein ihre Batterien verfügen über derart geringe Munitionsbestände, daß die französische Artillerie sich durch ihr schwaches Feuer nicht stören läßt. Nur eine schwere Batterie bringt feindliche, bei Rembercourt stehende Batterien zum Schweigen.

Abends setzt — wie tags zuvor — mit riesigem Munitionsauswand der französische "Abendsegen" ein, dann schweigt das Feindseuer wieder ganz. Soviel wir beobachten können, fährt die französische Artillerie aus ihren doch sehr weit vorn liegenden Stellungen zurück.

Wir gehen an die Arbeit, unsere Stellungen splittersicher einzudecken. Holzfällkommandos ziehen in das Bois de Defun. Die Verluste des Lages sind erfreulicherweise noch geringer als tags zubor. Nur die 6. Komp. hat durch

flankierendes Feuer gelitten.

Gegen 22.00 Uhr kommen die Feldküchen. Der Rompaniefeldwebel der 7. Komp. (Nothenhäußler) bringt eine Flasche Rotwein und einen Bund Stroh. Kurz vor Mitternacht lege ich mich darauf dicht beim Bataillonsgefechtsstand zur Ruhe nieder.

Betrachtungen: Dem III. Btl. kam es sehr teuer zu stehen, daß es sich in der Nacht vom 7. zum 8. September dicht am Südrand des langgestreckten Bois de Defuy zur Verteidigung eingerichtet hatte. Es erlitt in dieser Stellung schwerste Verluste und mußte am Abend des 8. September aus dem Kampf gezogen werden. Gegen die am Waldrand und im Wald nur flüchtig eingegra-bene Truppe (in dem harten Boden und bei dem zahlreichen Wurzelwerk kam man sehr schwer in die Erde) hatte das starke französische Artilleriefeuer verheerende Wirkung. So manche Granate, die bei einer kahlen Höhe weit im Hintergelände krepiert wäre, zerschellte beim Anschlagen an Bäume im vorderen Teil des Waldes gerade dort, wo die Masse der Truppe lag. Der Waldrand war der reine Kugelfang. Für die französische Artillerie war das Einschießen auf den Waldrand sehr leicht. Heute sind die Artillerie-Zünder noch empfindlicher, die Verluste in gleicher Lage würden noch größer.

Dagegen hat sich die Spatenarbeit auf der kahlen Höhe beim II. Btl. sehr bezahlt gemacht. Trotz stundenlanger Artillerie-Beschießung unter stärkstem Munitions-Aufwand blieben die Verluste erträglich. Recht unangenehm wurden allerdings die Granaten-Brennzünder empfunden, weil ihre Splitter zum Teil senkrecht in den

Deckungsgraben hereinschlugen.

Der steinharte Boden im Abschnitt des II. Bil. machte beim Eingraben schwerzuschaffen. Mit allem Nachdruck und durch persönliches Beispiel mußten die Führer aller Grade in der Nacht vom 7./8. September die übermüdeten und hungrigen Mannschaften zu schärfster An-

spannung beim Eingraben anhalten.

Der Munitionsaufwand der französischen Artillerie war am 7., 8. und 9. September recht beträchtlich. Sie konnte aus dem Vollen schöpfen, denn die großen Lager der Etappe waren sehr nahe. Auf deutscher Seite dagegen war die Munition knapp geworden, so daß nur an wenigen Stellen

die Infanterie im Kampf unterstützt werden konnte.

druck und durch prührer aller Grade übermüdeten und h spannung beim Eing Der Munitions at tillerie war am Sie konnte aus dem der Etappe waren se die Munition knapp die Infanterie im Ka Die Glie der un geine wesentlich and Linie, Rest in 2. Lit taillons aus Gefecht dem die Kräfte tief 1 bis 2 km Breite une nen Festungen verte MW. und Pz.-Abw. stützen. Dadurch wieigene Feuer kann wand Ausweichen vor über teidigung kann auch Feind an einer Stetzum Durchbruch hat rigen Weg vor sich.

Tachtangriff vom Gehr flarfer Gefed gegen Mitternacht ich bin schon naß Eseichen durch die Grant was eigenflich los Richtung auf den Linesführer seif läng Der Lärm des Feur fen denn die Frant was eigenflich los Richtung auf den Linesführer seif läng Der Lärm des Feur fen denn die Frant was eigenflich los Richtung auf den Linesführer seif läng Der Lärm des Feur fen denn die Frant was eigenflich los Richtung auf den Linesführer seif läng der Lückenfolonnen! — find sie in der Lückengebrochen und toolle Die Gliederung in der Verteidigung ist heute eine wesentlich andere als 1914. Damals eine vordere Linie, Rest in 2. Linie, heute besteht die Stellung eines Bataillons aus Gefechtsvorposten und dem Hauptkampffeld, in dem die Kräfte tief gegliedert sind. Auf einen Raum von etwa 1 bis 2 km Breite und ebensoviel Tiefe sind Dutzende von kleinen Festungen verteilt: Schützen-, l. MG.- und s. MG.-Nester, MW. und Pz.-Abw.-Kanonen, die sich gegenseitig unterstützen. Dadurch wird das feindliche Feuer zersplittert, das eigene Feuer kann von rückwärts verdichtet werden, örtliches Ausweichen vor überlegenem Feuer ist möglich und die Derteidigung kann auch dann noch fortgesetzt werden, wenn der Feind an einer Stelle ins Hauptkampffeld eingebrochen ist. Zum Durchbruch hat er dann noch einen weiten, höchst schwie-

### Nachtangriff vom 9./10. September 1914

Ich muß auf meinem Strohlager fest geschlafen haben. Sehr starker Gefechtslärm halblinks vorwärts schreckt mich gegen Mitternacht in die Sohe. Es regnet in Strömen, ich bin schon naß bis auf die Haut. Links flackern Leucht= zeichen durch die dunkle Regennacht, Gewehrfeuer knattert ununterbrochen. Nach Aussage der Melder ist der Bataillonsführer feit langerer Beit beim Regiment.

Der Larm des Feuergefechts kommt bedenklich naher. Breifen denn die Frangosen bei Nacht an? Um festzustellen, was eigentlich los ist, eile ich mit einem Melder in der Richtung auf den Lärm zu vor. Plötslich sehe ich 50 bis 80 m vor mir Gestalten auftauchen und rasch näherkommen. Zwei Reihenkolonnen! - Das muffen Frangofen fein, sicherlich sind sie in der Lücke zwischen J. R. 124 und J. R. 120 durch= gebrochen und wollen nun das II. Bil. in Flanke und Rukken fassen. Näher und näher schiebt sich die unheimliche Masse. Was inn?

Ich eile nach rechts zur 6. Komp., orientiere rasch den Führer Hauptmann Graf v. Rambaldi und bitte um Unterstellung eines Zuges. Mit diesem gehe ich entwickelt dem Feind entgegen. Als im Schein ferner Leuchtzeichen seine Rolonnen zu erkennen sind, laffe ich Stellung nehmen und entsichern. Da ich jedoch nicht völlig sicher bin, ob es tatsächlich Franzosen sind, rufe ich auf 50 m noch an, ehe ich das Feuer frei gebe. Meinem Unruf antwortet — die 7. Komp. Ihr Führer, ein junger Leufnant, hatte die Rompanie aus ihrer Stellung (in 2. Linie gestaffelt hin= ter dem linken Flügel des Bataillons) zurückgenommen und wollte sie etwa 400 m weiter ruckwärts erneut einsegen. Er begründet diese Magnahme damit, daß es nun wohl zum Rampf komme und die 7. Romp. doch in 2. Linie sei. Wenig freundlich belehre ich ihn über seine unrichtige Huffassung. Noch nachträglich läuft es mir kalt über den Rücken bei dem Gedanken, daß ich ums haar auf meine eigenen früheren Refruten geschoffen hätte.

Kurz hernach kommt der Bataillonskührer vom Regiment zurück und bringt den Regimentsbefehl für den Nachtangriff. Unser Bataillon — im Regiment in vorderer Linie — hat den Auftrag, die Höhe 287 etwa 500 m nördlich Rembercourt im Sturm zu nehmen. Die Nachbarregimenter — rechts Grenadier-Regiment 123, links J. N. 120 — sollen gleichzeitig angreisen. Der Zeitpunkt des Angriffsbeginns ist noch nicht festgeseht, jedoch soll sich das Bataillon sosort bereitstellen. Der Befehl ist eine Erlösung aus der Hölle des französisschen

Der Befehl ist eine Erlösung aus der Hölle des französischen Granatfeuers. Das Ziel ist allerdings kurz gesteckt, die französischen Urtillerieskellungen auf den Höhen um Rembercourt hätten wir besonders gern noch genommen.

In strömendem Regen bei stockdunkler Nacht stellt sich das Bataillon für den Angriff im linken Teil seines bisherigen Abschnittes bereit. Seitengewehre werden aufgepflanzt, die Gewehre entladen. Losung ist "Sieg oder Tod". Links bei den Nachbarn scheint der Kampf schon seit etlicher Zeit im Gange, zeitweise verstummt dort das Gewehrfeuer wieder, um an anderer Stelle erneuf aufzuflackern.

Das I. Bil. hat aufgeschlossen, der Regimentskommandeur ist beim II. Bil. Vom Feind weiß man, daß er an der Bahnlinie und in den Einschnitten der Straße Sommaisne



—Rembercourt südlich der Bahnlinie in Stellung liegt. Die Truppe wartet sehnlichst auf den Ungriffsbeginn. Sie ist längst bis auf die Hauf durchnäßt und friert. Stunden verzehen. Endlich gegen 3.00 Uhr kommt der Befehl zum Untreten.

In dichter Masse stürzt sich das Bataillon mit ungeheurer Bucht hangabwärts auf den Feind an der Bahnlinie, überrennt ihn, gewinnt die Einschnitte an der Straße Sommaisne—Rembercourt und erstürmt in einem Jug die Höhe 287. Wo der Gegner sich zur Wehr setzt, wird er mit dem Basonett erledigt, während die Masse des Bataillons rechts und links vorbeistürmt.

Mit allen vier Kompanien in vorderer Linie beseift das Bataillon die Höhe 287. Da rechts und links noch kein Unschluß vorhanden ist, werden die Flügel zurückgebogen. Die Verbände sind vermischt und können nur langsam geordnet werden. Schon dämmert der Morgen, der Regen läßt nach. Die Kompanien arbeiten fieberhaft, um gegen das in Kürze zu erwartende französische Artilleriefeuer geschücht zu sein. Die Arbeit ist jedoch in dem nassen, lehmigen Erdreich sehr mühsam. Immer wieder überziehen sich die Spatenblätter mit einer dicken, schmierigen Lehmschicht und müssen gereinigt werden.

Jest sind im Morgengrauen die Umrisse der Höhen um Rembercourt deutlich erkennbar. Sie überhöhen unsere neue Stellung. Plötzlich erkennen die zur Sicherung der Schanzarbeit vorgeschobenen Gesechtsvorposten im Zwielicht am tiefgelegenen Nordeingang von Rembercourt dichte Massen von Franzosen. Die Posten alarmieren.

Ich bin zu dieser Zeit auf dem rechten Flügel des Bataillons bei 6. Komp. (Hauptmann Graf v. Rambaldi). Deut= lich ist zu erkennen, daß geschlossene französische Verbände von Nordwesten her nach Rembercourt hineinmarschieren. 6. Romp. und Teile der 7. Komp. eröffnen das Feuer. Auf 300 bis 400 m entspinnt sich bald ein sehr lebhaftes Gefecht. Bum Teil suchen sich die Frangosen auf der ansteigenden Dorfstraße in Rembercourt in Sicherheit zu bringen; die meisten schießen. Die Mehrzahl unserer Schüßen führt den Feuerkampf in der Aufregung — endlich wieder französische Infanterie vor dem Lauf! — im stehenden Unschlag. Nach etwa einer Viertelstunde läßt das Feindfeuer merklich nach. Vor uns am Nordausgang von Rembercourt liegen Tote und Verwundete in großer Bahl. Aber auch unsere Reihen sind durch das unvorsichtige Verhalten gelichtet. Der Rampf im Morgengrauen hat größere Verluste gekostet als der Nachtanariff.

Wir bedauern lebhaft, daß die Ortschaft Rembercourt und die Höhen beiderseits nicht gestürmt werden dürfen. Der Rampfesmut der Musketiere ist troß allem Durchgemachten ungebrochen. Ja, sie sehnen sich nach dem Rampf mit der seindlichen Infanterie, die sich ja bisher in allen Rämpfen als unterlegen erwiesen hat.

Nach dem Abbrechen des Feuergefechtes mit dem Gegner bei Nembercourt setzen die Kompanien das Eingraben fort. Ehe sie jedoch 30 cm im Boden sind, tritt die französische Urtillerie in der gewohnten Urt in Tätigkeit. Ihr Schnell-

feuer verhindert weitere offene Urbeit.

Der Bataillonsstab hat bisher noch keine Zeit gefunden, sich die geringste Deckung zu schaffen. Der Einsatz des Bataillons auf Höhe 287 und der Kampf mit dem Feind am Nordausgang von Rembercourt hat alle Teile dauernd in Bewegung gehalten. Jest schießt eine frangösische Batterie aus offener Feuerstellung von der Höhe dicht westlich Rembercourt auf knapp 1000 m Entfernung Schuß auf Schuß zwischen uns. Erfreulicherweise gibt es in dem aufgeweichten Boden zahlreiche Blindganger. Wir suchen in einer Uderfurche bor den feindlichen Granaten Schutz und decken uns mit hafergarben zu, um der Gicht der feindlichen Beobachter einigermaßen entzogen zu sein. — Bald regnet es wieder in Strömen. Die Uderfurche füllt sich mit Wasser. Frangosische Granaten schlagen dicht neben unsern Saferbundeln ein. Der Bersuch, mit dem Spaten im Liegen zu arbeiten, erweist sich als unmöglich. Das Spatenblatt ist im Nu ein dicker Lehmklumpen. Auch wir selbst sind bald von oben bis unten mit einer schmierigen Lehmschicht buchstäblich überzogen und frieren in dem nassen Beug jämmerlich. Mein kranker Magen macht sich zu all dem besonders lästig bemerkbar und treibt mich jede halbe Stunde ins nächste Granafloch.

Von den Nachbarn wird bekannt, daß ihr Ungriff nicht in gleichem Maße gelungen ist. Das II. Bil. steht weit vor der Front der Division. Gegen 10.00 Uhr versucht eine Haubisbatterie des U. R. 49 aus Stellungen dicht rücktvärts des Bataillonsabschnittes, uns zu helsen. Allein sie kommt gegen das weit überlegene feindliche Feuer nicht auf, zieht es vielmehr unerwünschterweise noch auf uns. Wie an den Vortagen läßt sich die französische Infanterie kaum sehen und belästigt uns nur wenig mit Feuer.

Langsam, unendlich langsam verstreicht der Tag in all dieser Qual. Nie hätte man im Frieden eine derartige Belastung für möglich gehalten. Wir haben den sehnlichen Wunsch, auf irgend eine Weise aus dieser Folter erlöst zu werden. Um liebsten hätten wir nochmals angegriffen.

Den ganzen Tag über macht die französische Artillerie heute keine Feuerpausen. Bis zum Abend jagt sie Lage auf Lage in die Stellungen auf Höhe 287. Wieder kommt der "Abendssegen", dann ist es überstanden. Die französischen Batterien proßen auf und sahren zurück, wie wir deutlich beobachten können. Sie wollen sich nachts in Sicherheit bringen.

Unsere Berluste sind am 10. September recht empfindlich: 4 Offiziere, 40 Mann sind tot, 4 Offiziere und 160 Mann verwundet, 8 Mann werden vermißt.

Nach dem Nachtangriff ist die französsische Festung Verdun nahezu eingekreist. Nur noch ein Streisen von kaum 14 km Breise trennt an der Südfront von Verdun die im Osten bei Ft. Tronon stehende 10. Div. von den von Westen angreisenden Divisionen des XIII. und XIV. Korps. Die einzige noch nach Verdun führende Bahnverbindung im Maastal liegt unter deutschem Feuer.

Die Nacht bricht herein. Das Bataillon macht sich an den Ausbau der Stellungen. Dann kommen gegen Mitternacht die Feldküchen. Der besorgte Hänle bringt trockene Kleider, Wäsche und eine Decke. Aufs Essen verzichte ich lieber. Der kranke Magen hat mich tagsüber zu sehr gequält. Krankmelden? — Solange die Beine tragen und ich den Dienst versehen kann, kommt das nicht in Frage. In trockenem Zeug schlafe ich einige Stunden, allerdings unter gräßlichen Träumen. In den ersten Morgenstunden geht's mit Pickel und Spaten an die Arbeit.

Um 11. September betätigt sich die französische Urtillerie wie in den Vortagen. Die Kompanien sind jetzt in dem Lehmboden tief eingegraben, die Verluste sind gering. Jedoch macht der ununterbrochene starke Negen, verbunden mit recht kühler Lemperatur, den Aufenthalt in den Stellungen ungemütlich. Wieder kommen gegen Mitternacht die Feldeküchen.

Betrachtungen: Sehr leicht kommt es bei Nachtgefechten dazu, daß sich eigene Truppen gegenseitig beschießen. Beim II. Btl. wurde dies mit knapper Not vermieden.

Der Nachtangriff vom 9./10. September führte das II. Bil. etwa 1000 m vor die Front der Division. Unter geringen eigenen Derlusten wurde das gesteckte Ziel erreicht. Auch weiteres Vordringen hätte voraussichtlich keinen ernsteren Widerstand gefunden. Der Regen begünstigte den Angriff. Stärkere Verluste traten erst bei dem Feuerkampf mit den in dichter Masse auf Rembercourt zurückgehenden Franzosen und beim Eingraben



im französischen Artilleriefeuer ein. Noch schlimmer wäre es geworden, wenn die Truppe beim Eröffnen des französischen Artilleriefeuers nicht schon 30 cm im Boden gewesen wäre. Also vor Tagesanbruch Spatengebrauch!

Die Unterstützung durch eigene Artillerie war wegen Munitionsmangel am 10. und 11. September sehr dürftig. Französische Batterien konnten ungestraft aus offener Stellung ihr Schnellfeuer in unsere Reihen jagen.

Feldküchen kamen bei dem starken Feindfeuer in all diesen Kampftagen nur nachts hinter die Kompaniestellungen. Bei Tage waren sie mehrere Kilometer hinter der Front. Man gewöhnte sich rasch an diese Art der Verpflegung. Am 12. Sepfember gegen 2.00 Uhr — es ist noch stockstunkel — werde ich zum Befehlsempfang zum Regiment befohlen. In einem mit Türen und Brettern notdürftig abgedeckten Graben wenige 100 m hinter dem II. Btl. befiehlt Oberst Haas beim Schein einer Rerze: "Stellung vor Tagesanbruch räumen, Rückmarsch auf Triaucourt antreten, II. Btl. Nachhut, hält bis 10.00 Uhr die Höhen 1 km südlich Sommaisne mit zwei Kompanien und folgt dann dem Regiment."

Einerseits sind wir herzlich froh, aus diesem Hexenkesselselselserauszukommen, andererseits will uns nicht in den Kopf, warum wir zurückgehen sollen. Ein Zwang durch den Feind besteht unseres Erachtens nicht. Schade, daß die Festung Verdun, die 32 km links rückwärts von uns liegt und über keine Bahnverbindung nach dem Innern Frankreichs mehr verfügt, sest wieder Luft bekommt. (S. Skizze S. 59.) Nun, die höhere Führung, die die Gesamtlage überblickt, muß ihre Gründe zu dieser Maßnahme haben. Vielleicht werden wir an anderer Stelle dringender benötigt.

Vor Tagesanbruch löft sich das II. Bel. unbemerkt bom Gegner. In den mit dicker Lehmkruste überzogenen Kleidern und bei dem heruntergekommenen Kräftezustand strengt das Marschieren außerordentlich an.

Auf der Höhe 2 km nördlich Rembercourt bleiben zwei Rompanien noch etliche Stunden als Nachhut zurück. Bei Tagesanbruch eröffnet die französische Artillerie wie

in den Vortagen starkes Feuer auf die verlassenen Stellungen. Hierüber freuen wir uns alle ganz besonders. Die Spaßmacher in den Rompanien haben wieder Stoss. Im Wald westlich Pres wird gesammelt, dann rückt das II. Bel. auf Vorposten bei Triaucourt. Jur Erkundung der Ausstellung reitet Hauptmann Ullerich mit mir voraus. Wieder fängt es an, in Strömen zu regnen. Ich bin froh, wieder zu Pferd zu siesen. — 5. und 7. Romp. werden zur Sicherung des Vorpostenabschnittes eingesest, der Rest des Bataillons wird Vorpostenreserve in Triaucourt. Nachdem ich am Nachmittag die Stellung der Vorpostenkompanien nochmals abgeritten habe, falle ich nach Rücksehr in das Quartier des Stades in einen todesähnlichen Schlaf. Weder durch Anrusen noch durch Schütteln meines Bataillonsfüh-

rers bin ich wachzubekommen und zu veranlassen, die schriftliche Meldung mit Skizze über die Aufstellung der Vorposten abzufassen. Als ich am 13. September morgens hierüber zur Rede gestellt werde, weiß ich garnichts davon, daß man mich wecken wollte.

Wir fresen am 13. September bereits um 6.00 Uhr den weiseren Rückmarsch im Regimentsverband an. Über Briceaux soll es durch die Argonnen gehen. Hell strahlt die Sonne, zum ersten Mal wieder seit langem. Die Straßen und Wege sind wegen der starken Jnanspruchnahme durch die Nachschubverbände während der Regenzeis grundlos. Am Eingang in die Argonnen 1½ km nördlich Briceaux stockt der Rückmarsch, erhebliche Teile der Arisllerie und der Koslonnen stecken im Schlamm. Jedes einzelne Gespann muß hier mit Vorspann und mit Hilfe von Mannschaften durchz geschleusst werden. Ein Glück, daß der Feind weder nachz drängt, noch mit weistragender Artillerie den Eingang in

die Argonnen beschießt.

Erst nach etwa drei Stunden Wartens und Helfens kann der Marsch fortgesetzt werden. Das Marschieren auf der aufgeweichten Waldstraße hinter der immer wieder stecken= bleibenden Artillerie ist für die Truppe außerordenflich anstrengend. Immer wieder muffen die Mustetiere in die Räder greifen. Erst gegen Abend kommen wir in Les Jettes an. Dort ist kurze Verpflegungsrast. Dann wird der Marsch nach Norden durch die Argonnen fortgesett. Durch den zwölfstündigen Marsch, den wir bereits hinter uns haben, und die schlechten Wege sind die Kräfte der Truppe nahezu erschöpft. Trosdem bleiben wir im Marsch in die dunkle Nacht hinein mit anscheinend noch sehr weit gestecktem Ziel. Ausfälle durch Erschöpfungserscheinungen häufen sich. Bei jeder Marschstockung legt sich die Mannschaft vor Ermüdung dahin, wo sie gerade steht, und schläft im nächsten Augenblick fest. Geht's dann borne weiter, so muß jeder Einzelne durch Schütteln geweckt werden. Wir marschieren ... halten ... marschieren. Huch ich gleite während des Marsches des öfteren vom Pferd, weil ich immer wieder einschlafe.

Nach Mitternacht nähern wir uns Varennes. Das Nathaus brennt, ein schauerlich schöner Unblick. Ich bekomme den Auftrag, vorauszureiten, um nach Quartieren in Montblainville zu sehen. In dem kleinen Ort finden sich nur wenige Bettstellen und kein Stroh. Um 14. September früh gegen 6.30 Uhr wankt die stumme Rolonne des erschöpften Regiments durch die dunklen Gassen. Das Unterziehen geht sehr rasch vor sich. Nach wenigen Minuten liegt Montblainville wieder wie ausgestorben da. Alles schläft. Reiner spürt das harte Lager.

Um gleichen . Tag übernimmt Major Salzmann das Ba= taillon. Nachmittags marschieren wir nach Eglisfontaine wei= ter. Dort gibt es enge, schmußige Unterkunft. Der Ba= taillonsstab haust in einer kleinen Stube, die voller Ungeziefer ift, immerhin beffer als im Freien bei dem nun wieder einsekenden starken Regen. Mein Magen ist jest bei Lag und Nacht in einem verheerenden Zustand. Häufig werde ich ohnmächtia.

In den nächsten Tagen und Nächten belegt die französische Artillerie alle Ortschaften hinter der Front, auch Eglisfontaine, mit Feuer. Wir schanzen in der Nähe des Ortes. Im 18. September marschieren wir nach Sommerance, um dort für etliche Tage in Ruhe zu kommen. Ich erhalte ein Quartier mit Bett. Meinen Magen hoffe ich nun einiger= maßen in Ordnung zu bekommen. Waschen, Rasieren, frische Basche empfindet man als besondere Wohltat.

In der ersten Nacht (18./19. September) werden wir um 4.00 Uhr alarmiert. Abmarsch nach Fleville. Dort steht das Bataillon als Rorpsreserbe drei Stunden in stromendem Regen, hernach wird wieder ins Quartier gerückt. 20. September haben wir wirklich Ruhetag. Die Truppe bringt Waffen und Ausrüstung in Ordnung.

Betrachtungen: Das Abbrechen des Gefechts vollzog sich in der Nacht vom 11./12. September unbemerkt vom Feind. Auch am 13. September drängte der Feind noch nicht nach, das hätte sonst am Eingang zu den Argonnen recht unangenehm werden können. Bei dem Rückmarsch am 13. September wurde der Truppe, die in der Nacht zuvor auf Vorposten gewesen war, ein Marsch von 45 km zugemutet. Dieser Marsch war erschwert durch die zahlreichen Marschstockungen und Hilfeleistungen für die steckenbleibenden Kolonnen. Über 24 Stunden war das Bataillon ununterbrochen in Bewegung.

Einsaß bei Montblainville, Erstürmung des Bouzon-Waldes

Am 21. September nachmittags wird erneut alarmiert. Wir rücken nach Apremont. Dort erhält das Bataillon den Auftrag, nach Einbruch der Dunkelheit ein Bataillon des J. R. 125 in vorderster Linie auf Höhe 1,5 km westlich Montblainville abzulösen. Die zu übernehmende Stellung wird wenig verlockend geschildert: "Vorderhangstellung, alle Leile vom Feind eingesehen, nasse Gräben, viel Gewehrund Artillerieseuer, dadurch täglich Verluste, Verkehr nach rückwärts nur bei Nacht möglich."

In stockdunkler Nacht, wieder bei strömendem Regen, geht es querfeldein durch aufgeweichtes Ackerfeld unter Führung von Einweisungskommandos des abzulösenden Truppenteils nach vorne. Vor Mitternacht lösen wir ab. Die übernommenen Stellungsteile — kurze, 50 cm tiefe, nicht zusammenhängende Gräben — stehen bis an den Nand voll Wasser. Die Verteidiger liegen in Mantel und Zeltbahn gewickelt, das Basonett im Urm, dicht dahinter. Vom Segner wird gesagt, daß er nur wenige 100 m gegenüberliege.

Die Musketiere finden sich rasch mit dieser Lage ab. Sie schöpfen mit Rochgeschirren das Wasser aus den Gräben und beginnen emsig mit Vertiefung und Ausbau der Stellung. Sie haben am Bois de Defun den Wert von Stellungen zu schäßen gelernt. In dem lockeren Boden geht die Arbeit flott vorwärts. Nach einigen Stunden ist der größte Teil der Anlagen untereinander verbunden. Nun kann das Bataillon dem kommenden Tag beruhigt entgegen sehen.

Am 22. September strahlt endlich wieder die Sonne. In den ersten Morgenstunden ist im Abschnitt des Bataillons alles sehr friedlich. Der Feind liegt halbrechts am Ostrand der Argonnen in einem Waldzipfel auf etwa 400 bis 500 m gegenüber; vor uns, an der Straße Montblainville—Servon ist vom Gegner nichts zu sehen, dagegen ist halblinks von uns ein Waldstüde an der gleichen Straße vom Feind besehrt. Troß der verhältnismäßig nahen Entsernung kann man sich außerhalb der Gräben bewegen, ohne beschossen man sich außerhalb der Gräben bewegen, ohne beschossen zu werden. Die reisen Pflaumen an den Bäumen dicht bei den Stellungen sinden unter diesen Umständen sehr rasch Abnehmer. Gegen 9.00 Uhr beginnt eine französische Kanonenbatterie unsere neu geschaffenen Anlagen zu beschießen. Die dabei ents

stehenden Verluste sind dank der Urbeit der Nacht nur gering. Das feindliche Feuer hört nach einer halben Stunde wieder auf. Später wird von Zeit zu Zeit kurzes Urtilleries Störungsfeuer auf unsere Stellung abgegeben.

Die französische Infanterie macht sich bis um Mittagszeit überhaupt nicht bemerkbar. Ein Spähtrupp wird deshalb mit dem Auftrag entsandt, festzustellen, ob und wo sich Feind in dem Wald halbrechts vor uns befinde.

50 m bom Waldrand entfernt, bekommt der Spähtrupp lebhaftes Feuer und muß sich unter Zurücklassung einiger Schwerverwundeter zurückziehen. Ils das Feuergefecht, bei dem wir von unserer Stellung aus den Spähtrupp unter= stüten, beendet ist, nabern sich den dicht vor der frangosischen Linie liegenden Schwerverwundeten frangösische Schüßen und Sanitätsmannschaften. Unscheinend sollen die Schwer= verwundeten geborgen werden. Um dies zu ermöglichen, stellen wir das Feuer ganz ein. Als die Franzosen jedoch unsere Berwundeten erreichen, schießen sie die wehrlosen Menschen zusammen. Die Erbitterung über diese gemeine Handlungsweise ist bei uns allen ungeheuer groß. Wir eröffnen sofort das Feuer. Um liebsten würden wir durch einen Sturm auf den Wald unsere Rameraden rachen. Im Verlauf des Tages soll uns hierzu noch Gelegenheit ge= bofen werden.

Nachmittags kommen die Feldküchen in die Mulde 800 m nördlich der Stellung. Troß des nun sehr heftigen französischen Störungskeuers mit Granaten, Schrapnellen und Gewehrsalven gelingt es, der Truppe durch Essenholer bis in die vordere Linie Verpflegung zukommen zu lassen.

Um 15.00 Uhr begebe ich mich zum Regimentsgefechtsftand, der sich in Gegend Punkt 180 etwa 1½ km nordroestlich Montblainville befindet. Ich werde über die Lage unterrichtet und bekomme den Angrissbefehl für das II. Btl. Im Bouzon-Wald, entlang der Straße Montblainville—Servon liegt starker Feind in Stellung hinter Ustverhauen. Alle Frontalangrisse der rechts von uns liegenden Bataillone der 51. Brigade gegen diese Stellungen sind bisher gescheitert. Links von uns — also ostwärts der Argonnen — ist ein Angriss des durch I./J. R. 124 verstärkten J. R. 122 über Montblainville gegen den Höhenrücken 1 km südlich Montblainville in gutem Fortschreiten.



Nun soll das II. Btl. den an der Straße Montblainville—Servon hinter Ustverhauen im Wald sigenden Gegner in der Übenddämmerung von der Flanke angreifen und nach Westen aufrollen. — Ein sehr schöner, wenn auch schwieriger Auftrag!

Beim Vorgehen zum Bataillon sehe ich mir das Gelände genau an und überlege, wie man den Angriff am bestem führen kann. Ein Vorstürmen aus den bisherigen Stellungen, um als erstes Ziel etwa die Straße Servon—Montblainville zu gewinnen, ist nicht ratsam. Dieser Angriff kommt dem Gegner nicht überraschend, wird aus dem Wald heraus slankiert und kostes schon vor Erreichen der Straße empfindliche Verluste. Er trifft auch nicht die Flanke des Feindes.

Nachdem ich den Auftrag des Regiments übermittelt habe, mache ich deshalb dem Bataillonsführer folgenden Borschlag: Zuerst die Stellungen auf der Höhe 1½ km westlich Montblainville zu räumen und auf dem deckungbietenden

Nordhang dieser Höhe das Bataillon zu sammeln; alsdann in der Mulde dicht oftwärts der bisherigen Stellungen — tief gegliedert — vorzugehen und das Wäldchen 600 m westlich Montblainville zu gewinnen.

Dieses Wäldchen war nämlich vor kurzem von unserer Urtillerie lebhaft beschossen und daraufhin allem Unschein nach bom Gegner geräumt worden. Dem Gelande nach ist unsere Bewegung ungesehen von dem bisher gegenüber=

liegenden Feind möglich.

Ist das Wäldchen erreicht, so kann das Bataillon sich dort südlich der Straße mit Front nach Westen gegen den Ostrand des Urgonnerwaldes zum Angriff bereitstellen. Diefer muß dann die Flanke des Gegners an der Strafe Gerbon-Montblainville treffen. Wenn fofort mit Raumung der bisherigen Stellungen begonnen wird, kann der Ungriff in der Dämmerung noch stattfinden.

Der Vorschlag wird in die Tat umgesett. Einzeln über den hang zuruckspringend, raumt Bug um Bug feine Stellung auf dem Südhang. Gehr lebhaftes Feuer der feind= lichen Infanterie verursacht einige leichtere Verwundungen. Bald ift das ganze Bataillon auf dem Nordhang beisammen. Der Feind schießt auf die geräumten Stellungen. Jest geht's in Reihe — Bataillonsstab ganz am Unfang — in den Geländefalten gegen das Baldchen 600 m westlich Montblainville vor. Unser bisheriger Gegner schießt noch immer auf unsere verlassenen Stellungen, die jett rechts von uns liegen. Unsere Bewegung erkennt er anscheinend nicht.

Dhne auf Gegner zu stoßen, erreichen wir das Wäldchen. Ein Schützengraben für knieende Schützen zieht sich am Nordrand hin, darin liegen etliche Linsrustungsstücke wie Tornister, Feldflaschen und einige Gewehre. Die Besatung hat wohl das Bäldchen wegen des deutschen Urtillerie= feuers am Nachmittag rasch geräumt. — Wir nehmen Front nach Westen und stellen uns zum Angriff gegen den Feind am Waldrand bereit. Noch scheint dieser Gegner nichts von unserer Unwesenheit gemerkt zu haben, wenig= stens bekommen wir von dorther kein Keuer.

Der anzugreifende Waldrand liegt 400 m entfernt, das Gelände steigt etwas an. 500 m südlich der Straße führt senkrecht auf den Waldrand zu eine Mulde, die sich ganz besonders für die Unnäherung eignet. Hier wird die 5. Romp.



in Reihe völlig gedeckt bis auf 100 m an den Waldrand vorgezogen. Währenddem melden 7. und 8. Komp. die beendete Bereitstellung zwischen Straße und Mulde. Die 6. Komp. schließt als Reserve auf die 5. Komp. auf. Der Bataillonsstab fügt sich vorne bei der 5. Komp. ein. Die einzelnen Kompanien werden rasch über den Angriffsplan und ihre Aufgaben unterrichtet. Durch die starke Staffelung nach links vorwärts erhoffen wir eine Umfassung, des Gegners an der Straße.

Es dämmert bereits stark, als Major Salzmann das Zeichen zum Antreten gibt. Lautlos nähert sich das Bataillon dem Waldrand. Bald tauchen die vordersten Schüßen der 5. Komp., von Busch zu Busch in der Mulde vorschleichend, im Hochewald unter, 7. und 8. Komp. kommen auf 250 man den Walderand heran. Nichts regt sich vom Feind. Seine ganze Ausmerksamkeit scheint auf die verlassenen Stellungen nördelich der Straße gerichtet.

5. Romp. rückt in bisheriger Richtung durch das Unterholz borwärts. Schon ist die ganze 5. Romp. mit Bataillonsstab im Hochwald untergetaucht, da stößt die 7. Komp. an der Straße auf 80 m auf Feind. Rasch entspinnt sich dort ein sehr heftiger Rampf. Er dauert nicht lange. 5. Komp. und Bataillonsstab machen rechts um, 8. Komp. und linker Flügel der 7. Komp. halbrechts, und nun stürzt sich das ganze Bataillon mit gewaltigem Hurra und vorwärtsereißenden Sturmsignalen auf den Feind.

Die Ustverhaue vor seiner Front nüßen ihm nichts. Der überraschende, wuchtige Stoß in Flanke und Rucken trifft Panik erfaßt die Reserven und die Berteidiger hart. der Ustverhaue. Soweit sie nicht unter Rugeln, Bajonetten und Rolben der Musketiere fallen, flieben sie Bals über Ropf nach Westen. Wilde Rache für die meuchlings erschossenen Schwerverwundeten bom Nachmittag wird genommen. Erst die Nacht macht dem Gemetel ein Ende. 50 Franzosen, mehrere MG. und 10 Munifionswagen einer Batterie fallen in unsere Hände, dazu noch so mancher Feldkessel mit fertiger, warmer frangosischer Abendkost über offenem Keuer. Wir beklagen an Verlusten: Leufnant Paret und 3 Mann tot, I Offizier und 10 Mann berwundet. Der Sturm wirkt sich noch weiter aus. Durch die auf dem rechten Flügel ausgebrochene Panik wird eine ganze französische Brigade mitgeriffen. Gie verläßt überstürzt ihre starke Stellung hinter Berhauen. Der ihr gegenüberliegen= den 51. (Bürtt.) Brigade fallen an dem Schnittpunkt der Straße Montblainville-Gervon mit der Römerstraße im Laufe der Nacht noch Flüchtlinge in großer Bahl in die

Das Bataillon biwakiert auf dem Kampfplatz. Auf feuchter Erde, ohne Stroh, nur in den Mantel gehüllt, frieren wir in der kühlen Septembernacht tüchtig. Unsere Pferde aber fressen sich endlich einmal wieder an erbeutetem Hafer satt.

Sande. (Siehe Sfizze S. 65.)

Am 23. September muß ich bei Tagesanbruch Oberst Haas auf einem Erkundungsrift nach der Römerstraße begleifen. Hernach bekommt II. Bil. Befehl, am Ostrand der Argonnen entlang nach Süden bis zur Ferme Les Escomportes vorzugehen. Während ich noch beim Regimentsstab festgehalten werde, marschiert das Basaillon — entgegen dem Regimentsbefehl — quer durch den Wald ab. Als ich nachreiten will, sinde ich keine Spur mehr. Beim Versuch, am Ostrand der Argonnen entlang Les Escomportes-Ferme zu erreichen, muß ich feststellen, daß dort noch die Franzosen

mit MG. sißen. Erst am Nachmittag stoße ich zum Bataillon. Es hatte vormittags, im Wald vorgehend, ohne Les Escomportes-Ferme zu berühren, die Höhe i km südlich der Ferme erreicht und einige dort befindliche Postierungen vertrieben. Bei meiner Ankunft schlagen Granaten in den Raum des Bataillons. Wieder ist es mir rätselbaft, auf welche Weise die französische Artillerie den Standpunkt des Bataillons mitten im Wald übermittelt bekommt, und wie sie es fertig bringt, so genau zu schießen.

Hungrig und müde liegen die Musketiere unter den Bäumen und in französischen Laubzelten. Seit dem Abmarsch am frühen Morgen haben sie wieder nichts zu essen bekommen. Um die Feldküchen, die bei Apremont stehen sollen, heranzubekommen, reite ich zurück. Ich sinde sie i km nördlich Montblainville. In dem tiefen Boden gelingt es jedoch mit den abgetriebenen Pferden nicht, sie bis zum Bataillon vorzuführen.

400 m oftwärts der Escomportes-Ferme bleiben die Rüchen stecken. Zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr holen die

Rompanien dort gruppenweise ihr Effen.

Inzwischen ist vom Regiment Befehl gekommen, daß das II. Bil. um 5.00 Uhr bei Les Escomportes-Ferme einstreffen musse. Unter diesen Umständen wird der Schlafsehr kurz.

Betrachtungen: Ablösung eines Bataillons vorderer Linie bei Nacht. Einweisungskommandos führen nach vorne. Lautlos muß die Ablösung vor sich gehen, sonst stört der Feind mit Feuer, was meist Verluste kostet. Wieder gebrauchte das II. Btl. den Spaten kräftig vor Tagesanbruch und überstand dadurch das feindliche Artilleriefeuer mit geringen Verlusten.

Gefechtsaufklärung. Es ist ratsam, starken Feuerschutz für eine derartige Aufklärung wie am 22. September vormittags bereitzuhalten. Dadurch lassen sich Verluste vermeiden. Unter Umständen empfiehlt es sich, einem Spähtrupp l. MG. als Feuerschutz mitzugeben und damit das Vorpirschen

von Punkt zu Punkt zu überwachen.

Räumen einer Vorderhangstellung bei Tag ist dem II. Bil. am 22. September trotz dem feindlichen Feuer auf nur 500 bis 600 m Entfernung mit geringen Verlusten gelungen. Einzeln sprangen die Musketiere über die Höhe zurück. Auch bei der heutigen Waffenwirkung wäre ein derartiges Loslösen m. E. möglich. Allerdings müßte der Feind durch Artillerie und schwere Infanteriewaffen nieder-

gehalten werden (was damals nicht geschah). Ferner würde Einsatz von künstlichem Nebel eine derartige Be-

wegung erleichtern.

Der Stoß des II. Btls. am 22. September abends in die Flanke und den Rücken des im Argonnerwald stark verschanzten Feindes hat zu durchschlagendem Erfolg unter geringen eigenen Verlusten geführt. Durch die Gunst des Geländes konnte eine Kompanie schon beim Einsatz stark links vorwärts gestaffelt werden, was sich beim Zusammenstoß sehr gut auswirkte. Der rechte Flügel des Feindes im Wald wurde überrannt, die Panik der Fliehenden erfaßte eine ganze französische Brigade und veranlaßte sie zur Aufgabe ihrer Stellung.

Wie schwierig im Bewegungskrieg die Verpflegung der Truppe sein kann, zeigt die Nacht vom

23./24. September.

# Baldkampf an der Romerstraße

Wie befohlen, frifft das II. Bfl. am 24. September 5.00 Uhr bei Les Escomportes-Ferme ein, hält und rastet. In enger dunkler Stube gibt Oberst Haas dem Basaillon Salzmann den Auftrag, quer durch die Argonnen vorgehend die Areuzung zwischen den Straßen Four-de-Paris—Varennes und der Römerstraße in Besich zu nehmen und zu halten. (S. Skizze S. 65.)

Vergessen sind Müdigkeit, kranker Magen und das Gefühl der Erschöpfung. Die neue Aufgabe spannt die Kräfte.

Während das Bataillon sich in Marsch seißt, steigt aus den Morgennebeln die Sonne als blutrofer Feuerball. Unwillkürlich denkt man: "Morgenrot..." Ohne Weg geht es quer durch dichtes Unterholz auf das Wegekreuz zu. Mit dem Kompaß die Richtung haltend, marschiere ich zu Fuß am Anfang der Reihenkolonne. Manchmal zwingt undurchdringliches Gebüsch zum Ausbiegen. Wir jungen Offiziere des J. R. 124 sind in den letzten Friedensjahren im Richtunghalten mit dem Kompaß selbst bei Nacht quer durch die ausgedehnten Waldungen rings um die Garnison oft geschult worden. Das lohnt sich jetzt.

Nach einstündigem Marsch erreichen wir die Römerstraße. Von dem gesteckten Ziel sind wir noch 1 km entfernt. Unter Marschsicherung rücken wir nach Güden vor. Der Bataillonsstab reitet dicht hinter der Spige.

An einem Knofenpunkt von sechs Waldwegen liegt neben einer baufälligen Schußhütte ein schwerberwundeter Franzose, er sammert und zittert vor Kälte und Angst. Nach seinen Aussagen liegt der arme Kerl schon seit dem Gesecht bei Montblainville hier. Seine Kameraden haben ihn beim Zurückgehen liegenlassen. Unsere Sanifäter bemühen sich um den Mann und verbinden seine Wunden.

Jest meldet ein von der Strafe Four-de-Paris-Barennes zurückkommender Reiterspähtrupp, der Gegner habe sich borne an der Straße eingeschanzt. Also Vorsicht! - Die 6. und 5. Romp. werden auf je einem Weg nach der Straße entsandt. Sicherungen geben den Rompanien boraus. Die hochstämmigen Baume stehen jest lichter, dagegen ift das Unterholz nach wie vor sehr dicht. Bahrend der Bataillonsführer mit 8. und 7. Komp. in der Nähe der Schuß= hütte bleibt, begleite ich die Spige der rechts borgehenden 6. Romp. Seitwärts des Weges liegen etliche tote Franzosen. Plötlich dröhnt die Erde unter den Hufen von galoppierenden Pferden. Sie kommen von vorne rasch näher. -Freund oder Feind? - Der berwachsene Weg gibt nur auf 70 m Sicht. Giligst besetht die Spige die Busche rechts und links. Im nächsten Augenblick galoppiert ein Rudel herrenloser Pferde um die Ecke, stutt, als es uns sieht, und bricht nach rechts aus.

Dhne weitere Zwischenfälle erreicht dann die 6. Romp. die große Straße, während sich links drüben bei der 5. Romp. ein lebhaftes Feuergefecht entspinnt. Ich galoppiere zum Basaillonsstad zurück und erstatte Meldung Weichzeitig meldet 5. Konp. das sie 500 m füllich

dung. Gleichzeitig meldet 5. Komp., daß sie 500 m südlich der Schushütte auf Feind hinter Usstwerhauen gestoßen sei, der sich immer mehr verstärke. Die Kompanie komme nicht weiter vor und bitte dringend um Unterstügung. Kurz darauf werden zwei Offiziere der Kompanie schwervervoundet zurückgetragen. Der Gesechtslärm vorne bei der 5. Komp. verstärkt sich, auch bei der 6. Komp. fallen seht Schüsse. Zahlreiche Geschosse klatschen durch den Wald. Baumsschügen? Nichts ist zu erkennen.

Major Salzmann sest die 8. Komp. links der 5. Komp. ein. Beide Kompanien sollen gemeinsam den Feind angreisen und über die Straße Four-de-Paris—Varennes zurück-



Waldkampf am 24. 9. 1914

werfen. — Raum ist die 8. Komp. abgerückt, so treffen die Jägerbataillone 5 und 6 mit dem Anfang an der Schußehütte ein. Es stellt sich heraus, daß sie den gleichen Auftrag wie das II./J. R. 124 haben. Major Salzmann sest nach kurzer Orientierung über die Lage das Jägerbataillon 5 ein mit dem Auftrag, links der 5. und 8./124 anzugreisen und gemeinsam mit diesen beiden Kompanien den Feind über die Straße zu werfen.

Auch dieser Angriff scheitert etwa dreiviertel Stunden später unter recht empfindlichen Verlusten. Nach Aussage zahlreicher Verwundeter befindet sich der Gegner in starken Stellungen hinter Ustverhauen und verfügt über Ma-

schinengewehre.

Inzwischen kommt der Führer der 6. Komp., Graf v. Rambaldi, leicht verwundet zurückt und meldet, daß seiner Kompanie an der Straße Four-de-Paris—Barennes etwa gleichsstarker Gegner auf 200 m ostwärts gegenüberliege. Unch westlich der Rompanie sei der Wald nicht sauber. Daraufhin gehe ich zur 6. Komp. vor, um mir dort Einblick in die Lage zu verschaffen. Mit einem stärkeren Spähtrupp der 6. Komp. dicht südlich der Straße Four-de-Paris—Varennes vorgehend, stoße ich 50 m ostwärts der igelförmigen Stellung der 6. Komp. auf Feind. Ich schieße mich eine Zeit lang mit ihm herum und gewinne dabei den Eindruck, nur einen stärkeren Posten gegenüber zu haben.

Nach Rückkehr zum Bafaillon schlage ich vor, mit der 7. Komp. und dem Jägerbafaillon 6 zur 6. Komp. an die

Straße vorzurücken und beiderseits der Straße nach Varennes anzugreisen. Damit würde der gegenüber 8. Komp., 5. Komp. und Jägerbataillon 5 liegende Feind in der Flanke

gefaßt.

Che hierüber entschieden wird, trifft durch Meldereiter der Regimentsbefehl ein, II./J. R. 124 habe im Berein mit den unterstellten Jägerbataillonen 5 und 6 die Straße nach Barennes umgehend vom Feind zu säubern. Gleichzeitig meldet die 6. Komp., daß geschlossene französische Berbände aus Richtung Four-de-Paris im Unmarsch seien. — Ulso, es wird höchste Zeit, sich nach Osten Luft zu schaffen!

So rasch wie irgend möglich wird jest die Bereitstellung

zum Angriff betrieben. Jägerbataillon 6 kommt südlich der Strafe, und foll mit linkem Flügel der Strafe entlang borgehen, die 7. Romp. wird nördlich der Straße angesett. Die 6. Romp. soll links der 7. Romp. angreifen, jedoch starke Sicherungen an der Strafe nach Four-de-Paris belaffen. Alls alle Teile die beendete Bereifstellung gemeldet haben, wird zum Angriff angetreten. Der Bataillonsstab folgt der 7. Komp. — Schon nach den ersten 100 Metern zwingt uns Schnellfeuer eines anscheinend starten Gegners nieder. Durch das dichte Unterholz sieht man kaum 20 m weit. Dom Gegner selbst ist nicht das Geringste zu sehen. Die Rompanien eröffnen nun ebenfalls das Feuer und rücken einzeln friechend und in fleinen Sprungen naber an den unsichtbaren Feind heran. Bei dem ohrenbetäubenden Rlatschen und Knallen im Wald ist es ganz unmöglich, die Entfernung zum Gegner auch nur ungefähr zu schäten. Sein Feuer steigert sich. Der eigene Ungriff kommt zum Stehen. Um die 7. Komp. wieder vorzureißen, gehen Major Salz-

Um die 7. Komp. wieder vorzureißen, gehen Major Salzmann und ich in die vorderste Linie. Einem Verwundeten nehme ich Gewehr und Patronen ab und übernehme dann das Rommando über etwa zwei Gruppen. Mehr sind im Wald nicht zu übersehen. Verschiedenemale werfen wir uns mit Hurra durch die Büsche auf den in allernächster Nähe vermuteten Feind. Nie gelingt es, ihn zu fassen. Über immer wieder zwingt uns sein Schnellseuer zu Boden. Die Verluste steigern sich von Minute zu Minute, wie ringsum der Schrei nach Sanikätern beweist.

Flach an den Boden gedrückt, oder in Deckung hinter dicken Argonneneichen, lassen wir den feindlichen Feuerregen über uns ergehen, um dann beim ersten Nachlassen sofort wieder Gelände seindwärts zu gewinnen. Es ist jest schwer, die eigenen Männer vorwärts zu bekommen. Nur noch langsam gewinnen wir Boden. Dem Gefechtslärm nach besinden sich die Nachbarn annähernd auf gleicher Höhe.

Wieder einmal seize ich zum Sturm auf den Feind in den Buschen bor uns an. Ein Säuflein meiner ehemaligen Refruten prescht mit mir durchs Unterholz. Wieder schießt der Keind wie rasend. Da — endlich! — sehe ich kaum 20 Schrift vor mir funf Frangosen. Sie schießen stehend freihändig. Im Nu liegt mein Gewehr an der Backe. Zwei hintereinanderstehende Frangosen stürzen, als mein Schuß fracht. Jest habe ich noch drei Gegner gegenüber. Meine Männer sind anscheinend ruckwärts wieder in Deckung gegangen, sie können mir nicht helfen. Ich schieße wieder. Der Schuß versagt. Rasch reiße ich die Rammer auf, sie ist leer. Bum Laden ist angesichts des nahen Gegners keine Zeit, eine Deckung ist in unmittelbarer Rabe nicht vorhanden. Burückweichen kommt nicht in Frage. Die einzige Möglichkeit sehe ich im Bajonett. Ich war im Frieden ein begeisterter Bajonettfechter gewesen und hatte es zu ziemlicher Fertigkeit gebracht. Huch jest habe ich — obwohl ich allein gegen drei Gegner stehe — volles Vertrauen in die Waffe und mein Ronnen. Aber als ich vorstürme, schießen die Gegner. Bon einer Rugel getroffen, überschlage ich mich und liege nun ein paar Schrift vor den Füßen der Feinde. Ein Querschläger hat mir den linken Oberschenkel zerfett. Blut sprift aus einer faustgroßen Wunde. Jede Sekunde erwarte ich einen Schuß oder den Todesstoß. Mit der rechten Hand presse ich die Wunde zu, gleichzeitig versuche ich mich hinter eine Eiche zu wälzen. Minutenlang liege ich zwischen den Fronten. Endlich brechen meine Manner erneut mit Hurra durchs Gebüsch, der Feind weicht.

Der Gefreite Rauch und der Einfährige Russchmann bemühen sich um mich. Mit einem Mantelriemen wird die Uber unterbunden, dann die Bunde mit Verbandpäckthen zugestopft. Hernach tragen sie mich in einer Zeltbahn durchs

Gebusch nach rudwarts zu der Schuthutte.

Von vorne kommt die Nachricht, daß der Feind aus seinen Verhauen und aus dem Wald geworfen sei. 200 Gefangene hat er in unserer Hand gelassen. Allerdings sind die eigenen Verluste recht schwer gewesen: 30 Tote, darunter 2 Offiziere, und 81 Verwundete, darunter 4 Offiziere, hatte allein das II. Bel. eingebüßt. Jedoch das Bataillon hatte nun zum

driftenmal innerhalb von drei Tagen — wie es später in der Regimentsgeschichte heißt — seine Aufgabe glänzend erfüllt.

Das Scheiden von all diesen tapferen Männern fällt schwer.

Bei sinkender Sonne tragen mich zwei Mann in einer Zelfbahn, die an einer Stange befestigt ist, 5 km zurück bis Montblainville. Schmerzen habe ich kaum, jedoch schwindet mir, wohl infolge des starken Blutverlustes, das Bewußtsein. In einer Scheune in Montblainville wache ich nachts auf, als sich Stabsarzt Dr. Schnizer um mich bemüht. Der brave Hänle haf ihn geholt. Ich werde nochmals verbunden und anschließend in einen Krankenwagen verladen. Drei Leidensgenossenossen liegen stöhnend neben mir. Im Lrab gehts über Stock und Stein ins Feldlazarett. Die Straße ist von Granaten ausgerissen. Als wir gegen Mitternacht ausgeladen werden, ist einer der neben mir Liegenden bereits tot. Das Feldlazarett ist überstüllt. Reihenweise liegen die Vertwundeten, in Decken gehüllt, an der Straße. Zwei Arzte

komme dann in einem Saal auf Stroh zu liegen. Alls es Tag wird, befördert mich ein Sanitätskraftwagen weiter ins Etappenlazarett Stenan. Dort erreicht mich wenige Tage später das E. R. II. Nach überstandener Operation nimmt mich Mitte Oktober ein Liebesgabenauto nach

arbeiten fieberhaft. Unch ich werde nochmals untersucht und

der Heimat mit.

Betrachtungen: Der Feind an der Straße Four-de-Paris

-- Varennes machte dem II. Btl. die Lösung seines Auftrages recht schwer. 3 Bataillone wurden schließlich zum Angriff im Wald angesetzt, und auch ihnen gelang es nur
unter schweren Blutopfern, den Feind in dem
diehten Welden werden.

dichten Wald zu werfen.

Gleich zu Beginn des Waldkampfes traten empfindliche Verluste ein. Unter anderem fielen drei Offiziere aus. Ob französische Baumschützen hier gewirkt haben, ist schwer zu sagen, denn es wurde keiner entdeckt und heruntergeholt. Es erwies sich in diesem verlustreichen Gefecht als sehr schwer, die Mannschaft zum Vorgehen zu bringen. Das persönliche Beispiel des Führers wirkt sich im dichten Wald nur auf die allernächste Umgebung aus.

Den Kampf Mann gegen Mann gewinnt bei gleich-

wertigen Gegnern, wer eine Patrone mehr im Lauf hat.

# II. Kämpfe in den Urgonnen 1915

# Der Kompanieabschnitt im Charlottental

Kurz vor Weihnachten werde ich aus dem Lazarett entlassen. Die Wunde ist noch nicht geheilt, sie hindert mich stark beim Gehen. Beim Ersatzbataillon sagt mir der dienstliche Betrieb wenig zu. Deshalb gehe ich mit dem nächsten Transport ins Feld.

Mitte Januar 1915 stoße ich zum Regiment, das im Westteil der Argonnen in Stellung liegt. Der grundlose Weg von Binarville zum Regimentsgefechtsstand gibt einen Vorgeschmack von den Verhältnissen im Argonnerwald.

Ich werde mit der Führung der eben freigewordenen 9. Komp, beauftragt. Dom Regimentsgefechtsstand nach vorne führt ein etwa 800 m langer, schmaler Knüppelpfad für Fußgänger. Vereinzelte Gewehrkugeln schlagen durch den

winterlichen Wald. Ab und zu fauchen Granaten heran und zwingen zu raschem Hinlegen. Ich bin froh, als mannstiefe Berbindungsgraben Deckung biefen und nehme gern den tiefen, gaben Lehmteig diefer Graben in Rauf. Alls ich bei der Kompanie eintreffe, sieht man meiner Rleidung keines= wegs mehr an, daß ich frisch aus der Heimat komme. Ich übernehme die Führung von etwa zweihundert bartigen Rriegern und den rund 400 m breiten Kompanieabschnift in vorderer Linie. Die Franzosen schießen mit ihrem "Bumratsch" einer Kanonenbatterie - Störungsfeuer zu meinem Empfang. Die eigene Stellung besteht aus einem durch= laufenden Graben borderer Linie mit gahlreichen Schulter= wehren, von dem aus mehrere Verbindungsgräben nach rudwarts führen. Da es an Stacheldraht fehlt, ift noch fein Hindernis vor der Front. Die Stellung ift fehr dürftig ausgebaut. Wegen Grundwassers steckt sie zum Teil nur einen Meter tief im gewachsenen Boden. Auch die Unterstände - meist für acht bis zehn Mann berechnet - ragen wegen des Grundwassers mit ihren Eindeckungen über den ge= wachsenen Boden heraus und wirken als Rugelfang. Sie bestehen aus etlichen Lagen dünner Eichenstämme und schüßen nur gegen Splitter. Schon in den ersten Stunden meiner

Rompanieführertätigkeit schlägt eine Granate in einen vollbeseizen Unterstand und verlegt neun Mann schwer. Ich vordne daraushin an, daß die Besatung der gefährdeten Unterstände diese bei jedem Fenerüberfall schleunigst zu räumen und im Schüßengraben verteilt Deckung zu nehmen habe. Hier im Graben kann wenigstens nicht eine ganze Gruppe auf einmal von einer Granate getroffen werden. Gleichzeitig sorge ich dafür, daß in den kommenden Nächten alle Eindeckungen so verstärkt werden, daß sie Feldgranaten aushalten können. Uls besonders gefährlich erweisen sich auch die dicht neben den Stellungen stehenden starken Eichen. Die an ihnen zerschellenden Granaten werfen ihre Splitter bis auf die Sohle des Grabens. Einzelne dieser Bäume lasse ich fällen.

Mit der Kompanie lebe ich mich in den nächsten Tagen sehr rasch zusammen. Es gibt ja für mich dreiundzwanzigjährigen Offizier keine schönere Aufgabe als die des Kompanieführers. Durch Umsicht, klare Anordnungen, durch stete Sorge für die andertrauten Männer, durch Härte gegen sich selbst und durch das Zusammenleben unter gleichen, dürftigen Bedingungen kann sich der Führer in kurzer Zeit das Vertrauen seiner Untergebenen gewinnen. Ist es einmal so weit, dann

geht die Truppe mit ihm durch Dick und Dunn.

Jeder Tag bringt eine Fülle von Arbeit. Es fehlt noch an so vielem: an Brettern, Nägeln, Eisenklammern, Dachpappe, Draht und Werkzeug. Tich und Lagerstatt meines etwa 140 cm hohen Kompanieführerunterschlupfes, den ich mit einem Zugführer teile, bestehen aus Buchenknüppeln, die mit Draht und Bindfaden zusammengebunden sind. Die Wände sind nicht abgesprießt, unaushörlich rieselt das Wasser an ihnen herunter. Auch von der aus zwei Lagen Eichenstämmen und dünner Erdausschützung bestehenden verdet tropft es bei seuchter Witterung ohne Unterlaß. Alle vier Stunden muß der Unterschlupf ausgeschöpft vorden, sonst ersäuft er vollends. Feuer darf nur nachts gemacht werden. Bei dem nassen Winterwetter friert man tagsüber erheblich.

Durch das dichte Unterholz vor unserer Front ist von der gegenüberliegenden Feindstellung nichts zu sehen. Im Gegensach zu uns haben die Franzosen die Geländeteile, in denen sich ihre vordere Linie befindet, nicht abzuholzen brauchen, denn Material für den Stellungsbau bekommen sie vorbereitet aus dem eigenen Land. Ferner haben sie unter

Störungsfeuer kaum zu leiden, weil die deutsche Artillerie sehr knapp an Munition ist, und weil die französischen Stellungen auf versteckt in dem dichten Wald liegen. — Das Gelande vor unserer Stellung fällt feindwarts in geringer Neigung 100 bis 150 m ab, die feindliche Stellung vermuten wir etwa 300 m entfernt jenseits der vor uns liegenden Mulde. Von dort aus streut der Gegner zu ber= schiedenen Zeiten bei Tag und Nacht das Gelände hinter un= ferm Graben mit Gewehr- und Maschinengewehrfeuer ab. Er behindert dadurch das Arbeiten außerhalb der Deckungen sehr. Noch wesentlich unangenehmer empfinden wir das Feuer des "Bumraisches". Abschuß und Einschlag fallen bei ihm zusammen. Wer außerhalb des Grabens vom "Bumratsch" überrascht wird, muß sich blitschnell zu Boden werfen, wo er gerade steht, um den nach allen Seiten sprigenden scharffantigen Splittern ein möglichft fleines Biel zu bieten. Regen und Schnee wechseln gegen Ende Januar 1915 ab. Vom 23. bis 26. Januar kommt die Kompanie in Reservestellung 150 m rückwärts der vorderen Linie. Dort sind die Unterschlupfe noch schlechter, das feindliche Urtilleriefeuer noch lästiger, die fäglichen Verluste nicht geringer als vorne. Die Rompanie wird im Arbeitsdienst - Materialtransport, Unterstandsbau, Reinigung der Berbindungsgräben, Unlage von Knüppelwegen — verwandt. Als wir wieder nach vorne in die alte Stellung ziehen, sind wir herzlich froh und gehen

Am 27. Januar erkunde ich mit einigen Leuten einen vom linken Teil meines Kompanieabschnittes feindwärts führenden Graben. Wir sien nämlich in einer früheren französischen Stellung, die das Regiment am 31. Dezember 1914 erstürmt hatte. Nach Beseitigung des im Graben besindlichen Ustverhaues vorsichtig vorpirschend, stoßen wir nach etwa 40 m auf einige tote Franzosen, die wohl seit jenem Sturm unbeerdigt zwischen den Fronten liegen. Hernach entdecken wir links vom Graben einen kleinen französischen Soldatenstiedhof und am Ende des Grabens — etwa 100 m vor unserer Kompaniestellung — im siessten Teil der Mulde einen verlassenen, französischen Sanitäts-Unserstand, der vorzüglich eingedeckt ist und 20 Mann bequeme Unserkunft

mit neuem Eifer an die Arbeit. Die Stimmung und der Zusammenhalt der Truppe ist vorzüglich. Offizier und Mann wollen gemeinsam gerne alles erdulden, wenn es gelingt, die Heimat vor feindlichem Einbruch zu schüßen und den

Rrieg siegreich zu beenden.

biefet. - Auf lebenden Feind stoßen wir bei diefer Erkun= dung nicht. Dagegen schießt der Gegner währenddem das übliche Störungsfeuer mit Gewehren und MG. aus einer Stellung, die dem Schall der Abschüsse nach etwa 100 bis 150 m jenseits der Mulde liegen muß. Durch das dichte Gestrüpp ist von ihr nichts zu sehen. Ich entschließe mich, den Unterstand als vorgeschobenen Stüßpunkt auszubauen und lasse noch am Nachmittag mit der Arbeit beginnen. Wiederholt hören wir jest von hier aus die Unterhaltung der gegenüberliegenden Franzosen. Spah-

trupps noch weiter vorzutreiben, ist nicht ratsam. Das Rrachen durrer Afte wurde sie fruhzeitig dem aufmerksamen Feind verraten und sie wurden wahrscheinlich abgeschossen, che sie etwas von der im Gestrüpp versteckten feindlichen Stellung feben fonnten.

# Sturm am 29. Januar 1915

Um möglichst viel Feindfrafte in den Argonnen zu binden, sind für den 29. Januar 1915 bei allen Regimentern der 27. Division kleinere Unternehmungen befohlen. Bei unserem Regiment ist im Abschnitt des II. Bels. (rechts) ein Stoßtrupp= unternehmen nach borhergegangener Sprengung einer französischen Sappe vorgesehen. Dabei soll in der Mitte des Regimentsabschnittes beim III. Bil. der Feind vor der Front der 10. Romp. (vorne rechts) und der 9. Komp. (vorne links) durch Urtilleriefener niedergehalten werden. Gine haubisbatterie des A. R. 49 hat sich bereits am 27. und 28. Januar eingeschossen. Während für die 10. Romp. eine Berlegung der Stellung vorgesehen ift, soll die g. Romp. nicht borgehen, sondern den etwa nach der Geite entweichenden Keind abschießen oder abfangen.

Der 29. Januar 1915 bricht als kalter Wintertag an. Der Boden ist gefroren. Bu Beginn des Unternehmens stehe ich mit 3 Gruppen in dem neu eingerichteten Stüspunkt. 100 m vor der eigentlichen Kompaniestellung, an den Schießscharten. Eigene Granaten fauchen über uns hinweg, einige zerschellen an den Bäumen oder schlagen hinter uns ein. Dann erfolgt rechts drüben die Sprengung. Das Erdreich bebt, es hagelt Erdschollen, Afte und Steine. Gewehrfeuer fest ein, Handgranaten krachen. Ein einzelner Franzose springt von rechts auf unsern Stückpunkt zu und wird abgeschossen. Wenige Minuten später kommt der Adjutant des III. Bels., feilt mit, daß der Sturm rechts vorzüglich gelungen sei und

fragt im Auftrag des Bataillonsführers an, ob die g. Komp. sich nicht dem Borgehen anschließen wolle. — Natürlich wollen wir! Nur raus aus diesen widerlichen Schüßengräben,

diesem ewigen Deckungnehmen!

Mit der Kompanie in der ganzen Breise aus der Stellung zu steigen, halte ich nicht für rassam. Der Gegner ist auf die Kompaniestellung mit MG. und Artillerie gut eingeschossen und kann sie anscheinend von Baumbeobachtungen aus einsehen. Unser Vorgehen würde sicher sehr rasch bemerkt und befeuert werden. Ich lasse deshalb meine Männer auf dem rechten Flügel der Kompaniestellung aus einer vorgetriebenen Sappe herauskriechen. Hernach wird im Kriechen in Schützenlinie links aufmarschiert. Nach etwa 15 Minuten liegt die Kompanie angrissebereit ungefähr 80 m vor der bisherigen Stellung auf dem feindwärts abfallenden Hang. Vorsichtig kriechen wir durch das entlaubte Unterholz näher an den Keind beran.

Bevor wir jedoch die Mulde vor uns erreichen, eröffnet der Gegner jenseits MG.= und Gewehrfeuer. Jede Bewegung erstarrt. Ringsum schlagen Geschosse in den gefrorenen Boden. Deckung ist auf dem Vorderhang kaum zu sinden. Nur wenigen Schüßen bieten dicke Sichen Schuße. Auch mit dem Glas ist vom Feind nicht das Geringste zu erkennen. Ich werde mir darüber klar, daß bei länger andauerndem starkem, wenn auch ungezieltem feindlichem Feuer die ohne Deckungsmöglichkeit auf dem Vorderhang liegende Rompanie empfindliche Verluste erleiden muß, und zerbechke mir den Kopf, wie ich mein häussein aus dieser üblen Lage noch glimpslich herausbringen kann. In solchen Augenblicken lastet die Veranswortung für das Wohl und Wehe der Untergebenen schwer auf dem Kührer.

Soeben komme ich zu dem Entschluß, in Halbzügen springend als nächstes Ziel die Mulde 50 m vor uns, in der wenigstens etwas mehr Deckung als hier am Vorderhang zu erwarten ist, zu erreichen, da ertönt weit rechts drüben das Sturmsignal. Mein Hornist liegt neben mir. Ich lasse gleichsfalls blasen.

Wie ein Mann erhebt sich die brave g. Komp. trotz des Feuers, das uns immer noch in unverminderter Stärke ent-

gegenschlägt. Unter lautem Hurra stürmt sie vor. Wieden die Mulde und erreichen die französischen Orahe hindernisse. Jenseits sehen wir jeht den Feind — Mann an Mann — schleunigst die starke Stellung räumen. Unser Hurra und das Blisen der Basionette sind ihm in die Glieder gesahren. Note Hosen leuchten durch das Gestrüpp, graublaue Rockschöndige siegen. Wie beeisen uns, nachzukommen. Was kümmen uns die in der Stellung zurückgelassenen Gewehre und MG.? Bor uns slieht der Feind Hals über Ropf durchs Dicksch. Ihm dicht auf den Fersen bleibend, überreinnt die g. Komp. in einem Insaus noch zwei weitere gut ausgebaute und mit starken Drahsschnistenssissen der Gegner in der Eile garnicht zum Schießen kommt, erleiden wir hierbei keine Berluste. (S. Skizz S. 86.)
Sine Höhze ist erreicht, der Wald lichtet sich. Wor uns flüchtet der Feind in dichter Masse. Schießend heften wir uns an seine Fersen. In einigen Unterschlupsen machen Leise der Kompanie noch Gefangene, während die Vordenstellen den Weltlich Fontaine-aug-Charmes erreichen. Jest sind wir 700 m südlich unserer Ausgenzestern den Baldrand zoo m westlich Fontaine-aug-Charmes erreichen. Baldrand zoo m westlich Fontaine-aug-Charmes erreichen. Jest sind wir 700 m südlich unserer Ausgenzestellung. Von bier fällt das Gelände wieder ab, der slüchtende Gegner ist rasch in niederem Buschwert der Kompanie und sind such alle schießen der Schießene Gegener studig zum der schlussen erreichen. Inschieße Felst. In beiden Gesten rückwärts kobt noch erbitsterter Kampf. Ich beseh den Waldswert der Jundhuße rechts und links sehlt. Ein Muskesse von der schießen gegenstände, die ungereschen der Schießen seinen Fallo aus einem französischen Umstelliches Weisen Gesten sichten und seine schießen sichtennisster vor; auf absschießen Haus gest's durch Juschwert, der Hochwald ist der Gorge um den Anschluße rechts umd links aus stocken. In westere Schießen Schondal wieder nach Escher wichtung und keige in lichten Hones werden sind gere von halblinks zu Godmanie dem seinen Kang geht's durch dur

gesehen haben: Es ist 80 bis 100 m tief und erstreckt sich nach den Seiten, soweit das Auge reicht. Die Franzosen haben hier den ganzen Wald ausgeholzt. Jenseits des auf leicht ansteigendem Hang liegenden Hindernisses stehen drei Mann meiner Kompanie, darunter der blutsunge Kriegsfreiwillige Matt und winken. Also diese starke Stellung ist hier vom Feind noch nicht besetzt. Sie zu gewinnen und bis zum Eintressen von Reserven zu halten, erscheint mir eine

lohnende und wichtige Aufgabe.

Ich versuche, durch das Hindernis, in dem eine schmale Gasse noch offen ist, zu springen, bekomme aber von halblinks so starkes Feuer, daß ich mich hinwersen muß. Der etwa 300 bis 400 m entsernte Gegner kann mich nun kaum sehen, denn das Hindernis ist sehr dicht geflochten. Duerschläger klatschen mir um die Ohren. Auf allen Vieren kriechend, erreiche ich die feindliche Stellung. Der Kompanie hatte ich zuvor befohlen, mir einzeln nachzukriechen. Mein vorderster Zugführer sindet jedoch den Mut hierzu nicht, sein Zug und damit die ganze Kompanie bleibt vor dem Hindernis liegen. Alles Rufen und Winken hilft nichts.

Mit drei Mann ist diese festungsartig ausgebaute Stellung nicht zu halten. Die Kompanie muß nachkommen. Ich eile nach Westen, sinde in einer ganz seichten Mulde eine weitere Gasse durch das Hindernis, krieche zurück zur Kompanie und eröffne meinem vordersten Zugführer, daß ich ihn erschießen werde, wenn er nicht unverzüglich meine Befehle ausführt. Das hilft, wir kriechen alle durch das Hindernis in die seindliche Stellung, troß des Gewehrfeuers, das immer noch

von links her das Gelände abstreut.

Durch halbkreisförmigen Einsaß der Rompanie sichere ich den Besiß der gewonnenen Stellung. Die Rompanie gräbt sich ein. — Das Werk "Central", in dem wir uns besinden, ist mustergültig angelegt. Es ist ein Teil der sich quer durch die Urgonnen ziehenden französischen Hauptstellung. Starke Blockhäuser stehen etwa 50 m voneinander entsernt. In ihnen besinden sich MG.-Stände, aus denen die breiten Hinzbernisse flankierend und frontal gesaßt werden können. Die Brustwehren, welche die einzelnen Blockhäuser untereinander verbinden, sind so hoch über dem gewachsenen Boden aufgeführt, daß aus ihren Schießscharten die Hindernisse in ihrer ganzen Breite etwas von oben herab bestrichen werden können. Hinter dem etwa 2 m hohen Erdwall liegen tiese Deckungsgräben. Zwischen Drahthindernis und Stellung sind

noch von Blockhaus zu Blockhaus 5 m breite Gräben gezogen, die keilweise mit Wasser gefüllt und jest zugefroren sind. 10 m hinter der Stellung führt ein Waldweg. Der hohe Aufzug der Werke macht einen gedeckten Verkehr mit Fahrzeugen auf diesem Weg möglich.

Von links her werden wir jest durch Gewehrfeuer stark belästigt. Rechts drüben scheint die Anlage überhaupt nicht besett zu sein. Meinem Bataillon sende ich gegen 9 Uhr sol-

gende schriftliche Meldung:

"g. Komp. ist in festungsartig ausgebautes französisches Erdwerk, 1½ km südlich der Sturmausgangsstellung, eingedrungen und hält Teile des sich quer durch den Wald ziehenden Werkes. Erbitte dringendst Unterstützung, MG.-Munition und Handgranaten."

Inzwischen mühen sich die Musketiere vergeblich ab, dem hartgefrorenen Boden mit dem Spaten beizukommen. Nur mit den wenigen Pickeln und Kreuzhacken ist hier etwas auszurichten. 30 Minuten mögen wir uns in dem Werk befunden haben, da melden die nach links vorgeschobenen Posten, daß links drüben (ostwärts), etwa 500 m entsernt, der Feind in geschlossener Kolonne durch die Drahthindernisszurückgehe. Mit einem Zug nehme ich den Gegner unter Feuer. Teile von ihm suchen Deckung, andere noch nördelich des Hindernisses befindliche Teile biegen weiter nach Osten aus und gelangen anscheinend auf gedecktem Weg in das Werk; denn sehr bald nach unserm Feuerüberfall werden wir von Osten her angegriffen.

Da die Kompanie kaum nennenswert in die Erde gekommen ist, und da ich inzwischen rechts drüben etwa 200 m entsernt an einem Knick, den die seindliche Stellung dort macht (Labordaire), eine besonders günstige Stelle für das Halten eines Brückenkopfes gefunden habe, schießt die Kompanie sich dorthin zurück. Rasch schaffen wir uns mit herumliegenden Baumstämmen Deckung gegen das Feuer des Ungreisers und halten ihn uns durch kräftiges Schüßenseuer vom Leib. Der Feind im Osten wagt daraushin nicht, näher als 300 m an uns heranzukommen und greist allem Unschein nach ebenfalls zum Spaten. Bald wird der Feuerkampf ruhiger, um dann völlig einzuschlasen.

Vier Blockhäuser habe ich in die Brückenkopfstellung mit einbezogen. Die Kompanie ist halbkreiskörmig eingesetzt. Einen Zug zu 50 Mann halte ich mir in Deckung zwischen Drahthindernis und Stellung in Reserve. Auch hier führt eine schmale Gaffe im Bickzack durch das Hindernis. - Die Beit berstreicht. Sehnlichst wird das Eintreffen von Unterstüßungen und Munition erwartet. Plöglich kommt Meldung bon rechts, daß knapp 50 m bon der eigenen Stellung entfernt französische Infanterie durch das Drahthindernis zurückgehe. Der Zugführer fragt an, ob er feuern foll. Was bleibt uns weiter übrig? Feuern wir nicht, so durch= schreitet der Gegner ungehindert das Sindernis und besett die Stellung neben uns. In wenigen Minuten muß es dann doch zum Rampf kommen. Feuern wir sofort, so biegen die Franzosen nach Westen aus und gelangen beim nächsten Durchlaß in die Stellung, möglich ist auch, daß sie sich mit Teilen auf unsere einzige Verbindung zum Regiment legen. Dann sind wir völlig eingekreift. Ich lasse das Feuer eröffnen. (G. Gfizze G. 86.)

Über die hohe Bruftung des frangösischen Werkes hintveg schlägt Schnellfeuer in den nahen Keind. Bald entspinnt sich ein erbitterter Rampf. Die Franzosen schlagen sich hier sehr tapfer. Der größte Teil des neuen Gegners - es handelt sich um ein ganzes Bataillon — biegt erfreulicherweise nach Westen aus, durchschreitet 300 m entfernt das Drahthinder= nis und drängt dann aber in breiter Front gegen uns bon Westen an. Der Ring um die 9. Komp. schließt sich. Nur eine schmale Gasse führt nach Norden durch das Hindernis zum Bataillon. Allein auch sie liegt schon im Strichfeuer der Gegner im Westen und Often. Noch berhindert unser lebhaftes Feuer den Sturm des Gegners im Westen. In der Stellung selbst jedoch ist er bedenklich nah an uns herangekommen. Rasch verzehrt das Gefecht unsere Kampfmittel. Handgranaten und Munition werden knapp. Der Reserbezug muß den größten Teil seiner Ausstattung abgeben. Brabe Musketiere bringen sie in die Feuerlinie. Um möglichst lange mit der Munition zu reichen, lasse ich Feuerpausen einlegen. Näher und näher friecht der Feind von Westen an uns heran. Was soll werden, wenn die Munition verschoffen ist? Immer noch hoffe ich auf Hilfe durch das Bataillon. - Minuten verstreichen wie Ewigkeiten!

Um das Blockhaus am weitesten rechts tobt jest erbitterter Kampf. Unsere lesten Handgranaten werden hier geopfert. Wenige Minuten später — es mag gegen 10.30 Uhr sein — gelingt es einem französischen Sturmtrupp, das Blockhaus zu nehmen. Aus seinen Schießscharten schlägt Gewehr- und MG.-Fener Teilen der Kompanie in den Rücken. Die Meldung hierüber erreicht mich beinahe gleichzeitig mit dem Befehl des Bataillons, der mir durch einen Melder über das Drahthindernis zugerufen wird: "Bataillon 800 m nördlich in Stellung, gräbt sich ein. Kompanie Rommel zurückkommen, Unterstützung nicht möglich." Wieder schreit die vordere Linie nach Munition. Der gesamte Munitionsbestand reicht keine 10 Minuten mehr.

Nun Entschluß! Abbrechen des Gefechts und Zurückspringen durch die schmale Gasse im Drahthindernis unter dem Kreuzfeuer aus nächster Entsernung von West und Ost bedeutet mindestens 50% Verluste, wenn nicht sogar die ganze Kom-

panie zusammengeschossen wird.

Gefangengeben, nachdem die letzte Patrone verschossen ist? Niemals! Bleibt noch Ungriff auf den Feind im Westen übrig, der die Rompanie am stärksten bedroht, und dann anschließend Zurückgehen. Das kann, das muß retten! Zwar ist dieser Feind an Zahl stark überlegen, allein in keinem Gefecht hat bisher französische Infanterie dem Unsturm meiner Musketiere standgehalten. — Ist der Feind im Westen erst einmal geworfen, so bietet sich wohl die Möglichkeit, über die Hindernisse zurückzukommen. Dabei ist dann nur mit dem Feuer des entsernteren Gegners von Osten zu rechnen. Aber sehr schnell muß alles gehen, ehe der Feind im Westen sich von seinem Schrecken erholt hat.

Rasch wird der Reservezug und durch einige Melder auch die vordere Linie von meinem Ungrissporhaben unterrichtet. Alle wissen, wie schwierig die Lage ist, und sind zum Außersten entschlossen. — Dann stürme ich mit dem Reservezug nach rechts vor. Das Blockhaus wird wieder genommen, die vordere Linie mitgerissen, gewaltiges Hurch schallt durch den Wald. Jest leuchtet vor uns zwischen den Büschen das Rot der französischen Hosen. Schüsse krachen — dann ist der Feind im Lausen. Num ist für uns der Augenblick zum Abbrechen des Gesechts gekommen. Die Franzosen stückten nach Westen, wir eilen nach Osten zurück. In hastigem Lauf geht's durch das breite Hindernis, Mann hinter Mann. Bald schlägt Fener von Osten zwischen uns. Gut, daß dieser Feind die einzeln springenden Mannschaften nur von der Seite auf etwa 300 m fassen kann. Nur selten trifft ein Schuß. Schon ist der größte Leil der Rompanie in Sicherheit, als auch von Westen feindliches Fener



einsest. Außer fünf Schwerverwundeten, die nicht geborgen werden können, kommt die Rompanie zurück und erreicht, ohne in weitere Kämpfe verwickelt zu werden, die Stellung des Bataillons.

Dieses hat sich inzwischen dicht südlich der drei genommenen französischen Stellungen in dichtem Hochwald eingegraben. Meine Rompanie wird auf dem linken Flügel eingesetzt. Unschluß nach links fehlt, da das I. Bel. den ihm gegenübersliegenden Feind nicht werfen konnte. Durch einzelne Gruppen wird mit dem rechten Flügel des I. Bel. die Verbindung gehalten. 80 bis 100 m vom Waldrand abgesetzt, gräbt sich die Rompanie ein, bei dem gefrorenen Boden eine mühsame Urbeit.

Die französische Artillerie hatte während des ganzen Angriffes nur unsere bisherigen Stellungen und das Hinters

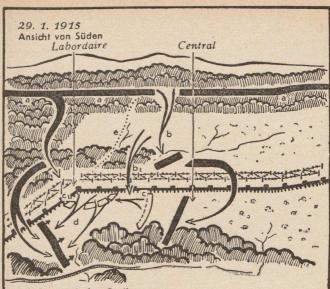

a: 3 französische Stellungen.

b: 9. Kp. verfolgt nach Durchbrechen der 3. franz. Sfellung und dringt in Central ein.

c: 9. Kp. hält Teile von Central und Labordaire.

d: Sturmangriff vor Abbrechen des Gefechts.

e: Rückweg

gelände mit heftigem Feuer belegt. Während des Kampfes war sie wohl über den Stand der Gefechte im Wald nicht unterrichtet. Jest aber sett sie mit Vergeltungsschießen unter größtem Munisionsaufwand ein. Der vordere Rand des Waldes bekommt besonders viel Feuer ab. Unsere Schanzarbeit wird empfindlich gestört. — Auf einer Meldekarte berichte ich den Verlauf des Angrisses am Vormittag und den Kampf im französischen "Central" und "Labordaire" unter Beifügung einer Skizze.

Nach heftiger Steigerung seines Artilleriefeuers macht der Gegner in der Abenddämmerung des 29. Januar einen Gegenangriff. In dichter Masse stürmen frische französische Truppen durch das Unterholz gegen unsere neue Stellung an. Hornsignale und Kommandos reißen sie borwärts.

Dann schlägt unser Schnellfeuer in ihre Reihen. Sie sturzen, suchen Deckung, schießen! Da und dort wagt ein Bäufchen, noch näher an uns herangukommen. Bergebens! In unserem Abwehrfeuer erstickt der Sturm unter schweren Verlusten. Rahlreiche Tote und Verwundete liegen dicht vor unserer Front. Bei völliger Dunkelheit ziehen sich die Frangosen auf den Waldrand 100 m vor uns zurück und graben sich dort ein. Das Infanteriefeuer berstummt, auch wir greifen erneut zum Spaten, denn unsere Stellungen sind erft 50 cm tief. Jedoch ehe wir wesentlich tiefer eindringen, schlagen französische Granaten zwischen uns. Ringsum blist es auf, birst und fracht, scharffantige Splitter amerikanischer Stahlgranaten heulen durch die Winternacht und knicken starke Baume wie Streichhölzer. Unfere Stellungen bieten feine ausreichende Deckung gegen das Feuer, das nun die ganze Nacht über mit nur kurzen Unterbrechungen anhält. In Mantel, Zeltbahn und Decke gehüllt, liegen wir frierend in den niedrigen Graben und gucken bei jedem neuen Uber= fall wieder zusammen. Im Laufe der Nacht fallen 12 Mann der Rompanie feindlichen Granaten zum Opfer. Das ist mehr, als der Sturm am Vormittag gekostet hat. Ber= pflegung kann in jener Nacht nicht nach vorn gebracht merden.

Als der Tag grauf, läßt die feindliche Artilleriefätigkeit nach. Sofort geht es an die Arbeit, die Stellungen zu vertiefen. Viel Zeit bleibt aber auch jeht hierfür nicht. Um 8.00 Uhr zwingt erneut heftiges Artilleriefeuer zur Einstellung der Arbeiten, kurz darauf greift französische Infanterie an. Auch dieser Angriff wird mühelos abgewiesen. Weitere Angriffe, die im Laufe des Tages erfolgen, erleiben das gleiche Schickelal. Gegen Nachmittag sind wir so tief in den Boden eingedrungen, daß wir uns auch aus starkem französischen Artilleriefeuer nicht mehr viel machen. Da Verbindungsgräben nach rückwärts noch nicht bestehen, kommt warme Verpssegung erst nach Einbruch der Dunkelheit nach vorne.

Betrachtungen: Beim Sturm am 29. Januar 1915 zeigt sich die Uberlegenheit der deutschen Infanterie. Daß die mit MG. ausgerüstete französische Infanterie, die drei hintereinander liegende, mit Drahthindernissen versehene Stellungen hält, bei dem Ansturm der 9. Komp. die Nerven verliert und ausreißt, ist umso weniger verständlich, als der Angriff der 9. Komp. nicht mehr überraschend kam. Hatte doch der Feind die Bereitstellung zum Angriff erkannt

und unter Feuer genommen. — Auch daß es gelang, den Ring in Labordaire durch Angriff auf zahlenmäßig weit überlegenen Feind zu sprengen, legt Zeugnis vom Kampfwert der eigenen

Truppe ab.

Ein Ausnützen des Erfolges der 9. Komp. war dem Bataillon und Regiment leider nicht möglich. Bei dem Einsatz von drei Bataillonen in vorderer Linie waren Reserven nur in geringem Maße vorhanden. Der Kampf in Labordaire gestaltete sich durch die Knappheit an Munition und Handgranaten schwierig. Die Lage wurde äußerst gefährlich, als der Feind das Blockhaus auf dem rechten Flügel nahm, gleichzeitig der Bataillons-Befehl zum Zurückgehen kam, die Munition auszugehen drohte und der Rückweg durch das feindliche Hindernis und durch Feuer gesperrt war. Jeder andere Entschluß hätte meines Erachtens zu starken Einbußen, wenn nicht gar zur Vernichtung geführt. Vor allem war es unmöglich, die Dunkelheit abzuwarten, denn die letzte Patrone wäre wohl schon vor 11.00 Uhr verschossen gewesen. Auch der Angriff auf den 300 m entfernten schwächeren Feind im Osten hätte zu keinem Erfolg geführt, da der sehr angriffslustige stärkere Feind im Westen dadurch Luft bekommen hätte und der Kompanie voraussichtlich in den Rücken gefallen wäre. Das Abbrechen des Kampfes in Labordaire erhärtet den Satz der Vorschrift: "Am leichtesten vollzieht sich das Abbrechen des Gefechts nach einem Waffenerfolg." Bei der Eile der Angriffsvorbereitungen ist an die Mitnahme

Bei der Eile der Angriffsvorbereitungen ist an die Mitnahme von großem Schanzzeug nicht gedacht worden. Bei dem steinhart gefrorenen Boden war mit kleinem Schanzzeug nichts auszurichten. Auch im Angriff ist der Spaten so

wichtig wie das Gewehr.

Obwohl vom Waldrand aus besseres Schußfeld war, wurde die neue Stellung 100 m in den Wald gelegt. Nicht noch einmal wollte man die Truppe einer Beschießung wie am Rande des Bois de Defuy aussetzen. Diese 100 m Schußfeld haben vollauf genügt, um mehrere französische Infanterie-Angriffe unter schweren Verlusten abzuweisen.

Die Verluste durch feindliches Artilleriefeuer waren in der Nacht vom 29./30. Januar soschwer, weil sich die Truppe

nicht tief genug eingegraben hatte.

# Vor Central und Bagatelle

Unsere neuen Stellungen bedeuten eine Verbesserung. Wir liegen nun wesentlich höher und haben nicht mehr unter Grundwasser zu leiden. Außerdem läßt sich in dem Lehmboden recht gut arbeiten. Schussichere Unterstände und Unterschlupfe 4 bis 6 m unter der Erde werden in Ungriff genommen. Hier kann uns das immer noch recht heftige französische Artilleriefeuer nichts anhaben. Mein Kompanieführerunterschlupf, den ich mit einem zur Rompanie kommandierten Ulanenossizier teile, ist nur eine Schlasstelle, die man auf allen vieren aufsucht. Lagsüber frieren wir empfindlich. Feuer zu machen, verbietet die französische Artillerie, die bei der geringsten Rauchentwicklung die betreffende Stelle heftig mit Störungsseuer belegt.

Zehntägige Ablösung wird eingeführt: Vordere Linie, Reservestellung, Hüttenlager wechseln miteinander ab. Die Verluste in vorderer Linie sind dank der guten Stellungen und Unterschlupse gering, obwohl die französische Artillerie ihr Störungsseuer von Tag zu Tag steigert. Sie hat allem Anschein nach Munission in Hülle und Fülle, im Gegensatzu der unsrigen, die aus Munissonsmangel nur sehr selten

schießen darf.

Von den am 29. Januar in Gefangenschaft geratenen schwerverwundeten fünf Musketieren bekomme ich Nachricht, daß es ihnen gut geht. Für den Sturm am 29. Januar wird mir etliche Wochen nachher als erstem Leutnant des Regiments das E. K. I. verliehen.

Im Februar, März und April gräbt sich das Regiment an das französische Werk Central heran, um auf gleiche Höhe mit dem Nachbar zur Rechten (J. R. 120) zu kommen, der bereits am Abend des 29. Januar sich vorwärts von J. R. 124 vor Labordaire eingegraben hatte. Das Gren.-Regt. 123 links arbeitet sich an Eimetière heran, das ostwärts an Central anschließt. Immer wieder werden Sappen vorgetrieben, dann untereinander verbunden. Auf diese Weise wird die vordere Linie näher und näher an und schließlich in die französischen Drahthindernisse vor der feindlichen Hauptstellung vorgetrieben.

Französische Arkillerie und die jest neu auftretenden Minenwerfer stören diese Arbeiten ganz erheblich. Manch braver Musketier fällt in den Sappen. Die Verbindungsgräben und Bege nach rückwärts, die Gesechtsstände und Materiallager liegen Tag und Nacht unter zum Teil recht wirksamem französischen Störungsseuer. Rommt die Rompanie zurück ins Hüttenlager, so atmet alles erst nach Durchschreiten des gefährdeten Raumes (3 bis 4 km hinter der vordersten Linie) erleichtert auf. Meist haben wir bei derartigen Ablösungen noch die traurige Pflicht, die in den letzten Tagen gefallenen Kameraden zur letzten Ruhe zu geleiten. Mit der Zeit werben die Ablösungen seltener, die Tage in vorderer Linie verlustreicher, der stille Waldfriedhof nimmt an Ausdehnung

gewaltig zu.

Die vordersten Gräben vor Central belegt der Feind von Anfang Mai ab Tag und Nacht mit leichten und mittleren Flügelminen. Der leise Knall der Abschüsse ist den ersahrenen Argonnenkriegern sehr wohl vertraut. Iwar wird er ums Vielfache übertönt von anderen Kampfgeräuschen, aber er genügt, um uns aus tiefstem Schlaf hochzuschrecken und zu schleunigem Verlassen des Unterschlupfes zu veranlassen. Bei Tage sieht man die Minen fliegen und kann sich ihrer Wirkung durch einen Sprung um die nächste Schulterwehr herum entziehen. Bei Nacht ist es ratsam, die gefährdeten Räume ganz zu meiden. Dagegen fällt es keinem ein, auch bei französsischem Artilleriestörungsfeuer den Schlaf zu

unterbrechen und den Unterschlupf zu verlassen.

Trot der fäglichen Ausfälle und der nervenzermurbenden Rampftätigkeit bor Central ist die Stimmung und Haltung der Musketiere über alles Lob erhaben. Jeder einzelne ber= sieht seinen schweren Dienst mit der größten Gelbstwerstandlichkeit. Mehr und mehr verwachsen wir mit dem blutgetränkten Urgonnenboden. Das Bitterste ist stets das Abschiednehmen von Rameraden, die tot oder schwerverwundet zuruckgefragen werden. - Unvergeflich bleibt mir jener Musketier, dem der Splitter einer frangofischen Flügelmine ein Bein abgeschlagen hat. Bei sinkender Sonne wird er im engen Graben in blutiger Zeltbahn an mir borbeis getragen. Der Schmerz über den Berlust dieses jungen, so bortrefflich bewährten Soldaten überwältigt mich. Ich drücke ihm die Hand, will ihm Mut zusprechen. Er aber sagt: "Herr Leufnant, das ist nicht schlimm. Ich komme bald wieder zur Kompanie, wenn es nicht anders geht mit einem Holzfuß." — Der tapfere Musketier sieht die Sonne nicht mehr aufgehen. Er stirbt auf dem Weg zum Lagarett. Seine Auffassung bon Pflicht ist bezeichnend für den Geift der

Anfang Mai werden die ersten Schurzhölzer geliefert. Nun werden kleine Unterschlupfe für 1 bis 2 Mann in Höhe der Grabensohle in der feindwärts gelegenen Wand ausgeschachtet und abgesprießt. Die Absschung wird dicht neben den Postenständen untergebracht. — Die vorderste Linie ist jest so nahe an den feindlichen Hauptwerken, daß die französische

Urtillerie sie nicht mehr fassen kann, ohne ihre eigene Truppe zu gefährden. Gie verlegt ihre Tätigkeit um fo ausgiebiger auf die rudwärtigen Stellungsteile, die Nachschubwege, Reservestellungen, Gefechtsstände und Lager.

Um diese Zeit übernimmt ein älterer Oberleufnant, der bisher noch nicht im Feld gewesen war, die 9. Romp. an meiner Stelle. Mir bietet der Regimentskommandeur an, mich in eine andere Rompanie zu versetzen. Ich schlage dies jedoch aus und bleibe bei den Männern, denen ich bisher hatte Rompanieführer fein dürfen.

Mitte Mai muß die 9. Komp. für 10 Tage beim J.R. 67 aushelfen, das mitten in den Argonnen — bei Bagatelle im Unschluß an die Grenadiere 123 in Stellung liegt. Die unternehmungslustigen 67er sind durch ständige schwere Sandgranatenkämpfe und Ungriffe ftark zusammengeschmolzen. Bei ihnen herrscht eine andere Urt des Grabenkrieges. Auf Stellungen, die Schutz gegen Artillerie= und Minenfeuer bieten, wird weniger Wert gelegt. Der gange Rampf spielt sich in flachen Trichtern hinter niedrigen Sandsackmauern auf Handgranatenwurfweite ab. Von dem einst dichten Argonnenwald ist hier vor Bagatelle nichts mehr zu sehen. Die frangösische Urtillerie hat hier grundlichst ausgeholzt. Rilometerweit ragen nur noch Stümpfe gen Himmel. Wäh= rend der Erkundung der zu übernehmenden Stellung durch die Unterführer kommt es zu kurzem Handgranatenkampf auf breiter Front, der mit dem Berluft etlicher Leute abschließt. Für uns ein fleiner Vorgeschmack!

Undern Tags in aller Frühe lösen wir mit gemischten Ge= fühlen ab. Wie wir es bisher gewohnt sind, vertiefen wir die übernommene Stellung sofort und schaffen uns Unterschlupfe. Heftiges französisches Urtilleriefeuer, in schlagarti= gen Überfällen abgegeben, Minenfeuer und handgranaten= kämpfe an allen Ecken und Enden machen uns schwer zu schaffen. Bei dem heißen Wetter herrscht in der Stellung ein entsetlicher Leichengeruch. Vor der Front und im Gelände zwischen den eigenen Unlagen liegen noch zahlreiche tote Frangosen. Gie zu beerdigen, ist bei dem starken Feindfeuer unmöglich.

Die Rächte gestalten sich besonders aufregend. Stunden= lang werden auf breiter Front Handgranatenkampfe geführt, die so wild sind, daß man nie weiß, ob der Feind nicht schon an einer Stelle eingebrochen ist oder sich nicht gar schon hinter der vorderen Linie befindet. Dazwischen schlägt flankierend das Notfeuer verschiedener französischer Batterien. Das wiederholt sich ein paarmal in jeder Nacht und zehrt gewaltig an den Nerven.

Wenige Meter hinter der vordersten Linie am linken Flügel meines Zug=Abschnittes liegt der von meinem Vor= ganger übernommene Unterschlupf. In Sohe der Grabensohle — etwa 2m unter dem gewachsenen Boden — befindet sich in der Band feindwärts ein fenkrecht nach unten führender enger Schacht. Man kann sich gerade in ihm hinunterlassen. 2m tiefer, also 4m unter dem gewachsenen Boden, endet der Schacht in einer waagerechten Röhre, die die Ausmaße eines geräumigen Sarges hat. Als Unterlage dienen etliche Korkstücke, zur Aufbewahrung des Mundvorrates und Unterbringung etwaiger Habseligfeiten sind in den Seitenwänden fleine Nischen ausgestochen. Das Ganze ist nicht abgesprießt, da der lehmige Boden halt, trifft aber eine Granate in die unmittelbare Nähe des Einganges, so wird man bestimmt bei lebendigem Leib begraben. Sobald Feuer in die Rahe schlägt, verfüge ich mich deshalb schleunigst vor zu meinem Zug. Auch nachts ist es ratsamer, borne zu bleiben. Die Handgranatenkämpfe halten einen sowieso die halbe Nacht auf den Beinen. Die Sige ift in jenen Tagen unerträglich. Eines Tages besucht mich der Fähnrich Möricke, ein besonders begei= sterter Goldat. Ich liege in meinem Unterschlupf, wir unterhalten uns durch den Schacht; denn für zwei Mann hat die enge Behausung nicht Plat. Beim Gespräch gebe ich meinem Arger Ausdruck, daß man nicht mal 4m unter dem gewachsenen Boden von den lästigen Fliegen in Ruhe gelaffen wird. Möricke meint darauf, das fei fein Wunder, denn oben auf dem Grabenrand sige es gang schwarz von Fliegen. Er holt einen Pickel und hackt drauf los. Schon bei den ersten Sieben kommt ein halbverwester, schwarzer Urm eines Franzosen zum Vorschein. Wir werfen Chlorkalk und Erde darauf und lassen dem Toten die Ruhe. Endlich geben diese harten 10 Tage und Rächte borüber. Als wir bald darauf wieder im Regimentsabschnitt vor Central in vorderste Linie kommen, hat der Grabenkrieg dort noch wesentlich unangenehmere Formen angenommen. Bu gang erheblich verstärktem Urtillerie= und Minenfeuer trift der Minierfrieg unter der Erde. Die beiderseifigen Posten stehen sich in halbeingedeckten, stark verdrahteten Sappentöpfen auf nur wenige Meter gegenüber. Vor allem nachts entspinnen sich hier sehr lebhafte Handgranatenkämpfe, die jeweils die gesamte Grabenbesatzung auf die Beine bringen. Gegenseitig quetscht man sich die vorgetriebenen Stollen und Stellungsteile ab. Kaum ein Tag vergeht ohne Sprengung.

Eines Tages gelingt es den Franzosen, eine unserer Sappen, in der gerade zehn Mann der Kompanie arbeiten, abzuquetschen. In mehrstündiger Arbeit und unter dauernden Handgranatenkämpsen gelingt es uns, die zum Teil völlig Verschütteten bis auf den leßten Mann lebend zu bergen. Versuche unsererseits, die zunächstgelegenen französischen Postenstände im Handstreich zu nehmen, scheitern meist unter empfindlichen Verlusten. Diese Posten und die zu ihnen sührenden Grabenstücke haben die Franzosen völlig mit Stacheldraht eingesponnen. Außerdem bestreichen sie bei dem geringsten Anlaß aus den Vlockhäusern in Central die Hindernisse kreuz und quer mit Maschinengewehren. — Aus all diesen auf die Dauer sehr unerquicklichen Zuständen hossen wir herauszukommen durch den Sturm auf Central.

# Sturm auf Central

Nach dreieinhalbstündiger Urtillerie- und Minenwerfervorbereitung sollen am 30. Juni die starken französischen Werke Labordaire, Central, Cimetière und Bagatelle genommen werden, jene Werke, die der Feind seit Oftober 1914 festungsartig ausgebaut hat. Wochenlang arbeitet das Regiment an der gründlichen Vorbereitung dieses Ungriffes. Dicht hinter der vorderen Linie werden mittlere und schwere Minenwerfer schußlicher eingebaut. Tag und Nacht tragen hierzu Reservekompanien Material, zerlegte Werfer und Munition durch die engen Verbindungsgräben nach borne. Das frangösische Störungsfeuer nimmt an Beftigkeit erheblich zu. So mancher Trägertrupp fällt ihm zum Opfer. Als die 9. Romp. nach etlichen Ruhetagen im Hütten= lager bei Binarville Ende Juni wieder in den Wald zieht, staunt sie über die große Zahl von Batterien mittleren und schweren Kalibers, die unter den Obstbäumen um Binarville fliegergedeckt stehen. Huch Munition scheint genug bereits gestellt zu sein. In frohester Stimmung ziehen wir diesmal in die Stellung.

Für den Angriff auf Central werden vom Regiment alle Einzelheiten für die fünf Sturmkompanien befohlen. Mein Zug soll während der Artillerie-Vorbereitung in der Reservetellung i km nördlich Central verbleiben, kurz vor Angriffsbeginn in die Sturmausgangsstellung vorkommen, beim Angriff der Sturmtruppe dichtauf folgen und ihr Handgranaten, Munition und Schanzzeug nachbringen.

Um 30. Juni eröffnen 5.15 Uhr die Arfilleriegruppen das Feuer. Hoch in den Lüften rollen die schweren Granaten der 21 cm= und 30,5 cm=Mörserbatterien über uns hinweg. Die Wirkung der Granaten ist in dem Lehmboden von Central ungeheuer. Hohe Erdfontainen schießen aus dem Boden, Trichter neben Trichter entsteht vor unseren Stellungen; die starken französischen Erdwerke zersplittern wie von riesigen Hämmern zerschlagen. Menschen, Balken, Wurzelwerk, Faschinen, Sandsäcke wirdeln durch die Luft. Wie mag dem Verteidiger zu Muse sein? Eine derartige Massierung schweren Feuers hatten wir die dahin noch nie

gesehen.

Eine Stunde vor Sturmbeginn fangen die mitsleren und schweren Minenwerfer an, Blockhäuser, Drahthindernisse und Wälle in Stücke zu schlagen. Vergeblich schießt die französische Artillerie mit der Masse ihrer Rohre Sturmadwehr. Unsere vorderste Linie ist nur dünn besetzt und liegt zu nahe an der seindlichen Hauptstellung. — Teile der französischen Artillerie pflügen das rückwärtige Selände um. Kaum 100 m vor mir hat eine schwere französische Granate das Gerippe eines im Januar gefallenen Franzosen in die Aste einer hohen Eiche geschlendert. — Immer wieder fällt der Blick auf die Uhr. 15 Minuten sind es noch die zum Beginn des Sturmes. Dichter, blaugrauer Dunst, von den vielen Einschlägen herrührend, verhindert jest die Sicht. Freund und Feind steigern ihr Feuer.

Der mir vorgeschriebene Verbindungsgraben war schon den ganzen Morgen besonders starkem Feindseuer ausgesest. Deshalb eile ich mit dem ganzen Zug, abweichend von dem gegebenen Befehl, 100 m seitwärts vom Graben über freies Gelände vor. Granaten krachen ringsum. Wir laufen ums Leben, bis wir an der Mulde unten wieder Deckung sinden. Hastig stürzen wir im französisschen Notseuer durch die Verbindungsgräben in die vorderste Linie. Hier liegt nun Mann an Mann sprungbereit. Drüben schlagen die letzten Minen

und Granaten ein.

8.45 Uhr! In breifer Front stürzen die Sturmfrupps aus den Deckungen, über Trichter und Hindernisse hintveg auf die Feindstellung zu. Französische MG. hämmern! Auch in den Sturmtrupp der g. Romp. schlägt MG.=Feuer bon rechts. Einzelne fallen, die Masse hastet weiter, verschwindet in Trichtern und hinter Erdwällen. Mein Zug folgt. Jeder hat seine Last, seien es mehrere Spaten oder Gacke mit Handgranaten oder Munition. Noch hämmert das französische MG. rechts. Durch seine Garben springend, erklettern wir die feindlichen Bälle, auf denen die 9. Komp. schon am 29. Januar gestanden hat. Die stolzen Werke sind jest nur noch Trümmerhaufen. Tote und verwundete Franzosen liegen eingekeilt in dem wilden Durcheinander von Flecht= werk, Balken und umgestürzten Bäumen. Die in ruhigen Beiten angelegte Verkleidung der Grabenwände mit Flecht= werk kostet jest so manchem Franzosen das Leben.

Rechts und bor uns Handgranatenkämpfe! Französische MG. aus rückwärtigen Stellungen streuen das Kampffeld kreuz und quer ab und zwingen uns in Deckung. Heiß brennt die Sonne. Wir ziehen gebückt in der zerschossenen Stellung nach links, dann in einem Verbindungsgraben gegen die zweite französische Stellung vor, dem eigenen

Sturmtrupp der g. Romp. dicht auf den Fersen.

Inzwischen hat unsere Artillerie das Feuer auf die 150 m südlich befindliche 2. französische Linie (Eentral II) verlegt, die eigentlich erst am 1. Juli nach erneuter Vorbereitung durch Artillerie und Minenwerser genommen werden sollte. Jedoch die Sturmtrupps des Regiments, soweit sie nicht noch mit Säubern der Stellungen und Unterstände in Eentral I beschäftigt sind, stürmen bereits jest gegen Eentral II an.

30 m vor uns tobt heftiger Handgranatenkampf. Man sieht die Umrisse von Eentral II noch 80 m entsernt. Das französische MG.-Feuer macht ein Vorgehen außerhalb des Verbindungsgrabens unmöglich. Der eigene Sturmfrupp vorne scheint festgelausen. Sein junger Führer, der Fährich Möricke, liegt schwerderwundet im Graben. Beckenschuß! Ich will ihn zurückringen lassen. Er lehnt ab. Wir sollen uns nicht um ihn kümmern, Unkraut verderbe nicht. Krankenträger nehmen sich seiner an. Dem sapferen Fähnrich noch einen Händedruck, dann übernehme ich vorne das Kom-

mando. — Der Fähnrich stirbt andern Tages im Lazarett. Wir stehen im Kampfe mit der Besassung von Central II. Die eigene Urklilerie schweigt. Etliche Handgranatensalven, kurz hinterher ein entschlossenes Vorstürmen, und wir sind in Central II. Die Besatzung entweicht teils im Graben, teils über freies Feld, der Rest ergibt sich. Rasch wird nach rechts und links aufgerissen, gleichzeitig geht es mit der Masse in einem Verbindungsgraben, der 3 m tief ist, weiter nach Süden. Hier überraschen wir einen französischen Batailslons-Führer mit Abjutanten und Unterstab. Die Gesangen-

nahme vollzieht sich ohne Gegenwehr.

Wenige 100 m weiter endet der Berbindungsgraben in einem großen Rahlschlag. Vor uns fällt das Gelande gegen das Tal bei Vienne-le-Château stark ab. Hochwald wehrt uns den Blick dorthin. Unschluß rechts und links ist nicht porhanden. Rechts am Rande des Hochwaldes, etwa 200 m entfernt, zeigen sich Franzosen in größerer Bahl. Wir überfallen sie mit Feuer. Rach furgem Rampf zieht sich der Feind in den Hochwald zuruck. Inzwischen sind links drüben Teile des I. Bils. vorgestürmt. Mit ihnen nehme ich jett Berbindung auf, gleichzeitig teile ich die bei mir befindlichen Gruppen — Mannschaften aller Kompanien des III. Bils. - neu ein und setze sie etwa 300 m südlich von Cen= tral II mit Front nach Guden zur Berteidigung an. Ein weiteres Vorgehen der Kompanie in südlicher Richtung erscheint in Unbetracht der offenen rechten Flanke und der Hartnäckigkeit der Rämpfe, die sich rechts rückwärts in Central I und II noch abspielen, nicht ratsam. Der Tag unseres letten Sturmes (29. Januar), an dem ich so weit bor der eigenen Front war und schließlich aufgegeben wurde, ist noch frisch in Erinnerung.

Ein Spähtrupp stellt fest, daß beim Nachbar rechts der Sturm nicht über Central I hinausgekommen ist. Besondere Sorge bereitet in den nächsten Stunden in Flanke und Nücken das Abriegeln in Central II nach Westen. Immer wieder versuchen hier die Franzosen, im Gegenstoß die verlorenen Stellungsteile zurückzugewinnen. Deshalb übertrage ich besonders erprobten Kämpfern diesen schwierigen Posten. Dem Bataillon melde ich das Erreichte.

Links von mir sind Kompanien des I. Bataillons noch weiter talwärts in die Houvetteschlucht vorgestoßen. Alle meine vor der Front befindlichen Sicherer melden starke Feindkräfte im Wald 300 m vor uns am Hang. Mit Hauptmann Ullerich, dem Führer des I. Bils., der links vorgeht, bespreche ich die Lage. Er bestimmt, daß das I. Bil. sich links im Anschluß an die 9. Komp. eingräbt.



Französischer Bataillons-Gefechtsstand in Central II

Mit fieberhafter Eile gehen wir an die Spatenarbeit. Einen Bug halte ich in Reserve; ich lasse durch ihn Munifion und Handgranaten heranschaffen und die Riegelstellung in Central II ausbauen. Französische Spähtrupps, die gegen uns

vorfühlen, werden abgewiesen.

Es gräbt sich gut in dem lehmigen Boden. Bald sind wir über einen Meter in der Erde. Jest beginnt die französische Artillerie, die seit Sturmbeginn die stürmende Truppe nicht mehr belästigt hatte, mit schweren Kalibern Central II hinter uns in Trümmer zu legen. Unscheinend vermuten uns die Franzosen dort. Der Aufwand an Munition ist gewaltig. Für mehrere Stunden wird der Verkehr nach rückwärts durch das Feuer unterbunden. Die vom Bataillon zur Kompanie gestreckte Fernsprechverbindung besteht nur kurze Zeit. Ein s. MG.-Zug wird im Kompanieabschnitt eingesest.

Alls der Abend hereinbricht, sind wir 150 cm im Boden. Immer noch liegt dicht hinter uns schweres französisches Ar-



Sturm auf Central

Maßstab etwa 1:20000

tilleriefeuer. — Plöglich ertonen vor uns Hornsignale, laute schrille Rommandos erschallen. Dann wird es am Waldrand lebendig. Dicht massiert stürmt der Feind die wenigen 100 m gegen unsere neue Stellung vor. Bald zwingt ihn unser Schnellfeuer zu Boden. Aber es zeigt sich, daß der hang leicht gewölbt ist, und daß wir im Liegen den Gegner erst fassen können, wenn er auf 80 m an uns heran gekommen Wohl hätte man mit der Stellung näher Central II herangeben können. Dann ware das Schuffeld beffer gewesen, aber unsere Stellung ware dann bon der französischen Artillerie zusammen mit Central II zerschlagen worden. — Mit viel Schneid greifen diesmal die Frangosen an. Als es völlig Nacht wird, kommt es auf der ganzen Linie zu Handgranatenkämpfen. Da unser Bestand an Handgranaten beschränkt ift, wehren wir in der hauptsache mit Gewehr und f. MG. ab. Die Nacht ist dunkel. Vom Feind ist auch beim Schein von Leuchtkugeln durch den Rauch der Handgranaten wenig zu sehen. Da seine Handgranaten dicht vor den Mündungen unserer Gewehre krepieren, kann er nicht weiser als etwa 50 m vor uns liegen. Der Rampf tobt mit wechselnder Stärke die ganze Nacht hindurch. Alle Angrissersuche des Feindes brechen im Feuer der Muskesser zusammen.

Alls der Tag graut, liegt 50 m vor unserer Stellung eine durchlaufende Sandsackmauer. Dahinter wird geschanzt. Hatte uns die Nacht über die französische Infanterie in Ütem gehalten, so erscheint jest die französische Artillerie als Ablösung. Die Masse ihres Feuers rauscht erfreulicherweise über uns hinweg nach Central I und II. Nur ein kleiner Teil schlägt dicht hinter unserer Stellung ein, und selten verirrt sich ein Geschoß in die vorderste Linie selbst. Hier fühlt man sich an diesem Tag geborgen. Dagegen werden die Essenträger und diesensgen, die Material und Munition vorzuschaffen haben, sowie die Arbeitskommandos in den Verbindungsgräben um ihre Tätigkeit von keinem beneidet.

In den nächsten Tagen bertiefen wir unsere Stellung auf 2 m. Wir beginnen mit dem Ban kleiner, mit Schurzholz abgesprießter Unterschlupfe für 1 bis 2 Mann, sowie mit dem Einbau von Stahlschilden und Schießscharten aus Sandsäcken. Die Verluste durch Artilleriefener sind in der vorderen Linie gering, dagegen fallen in den Tag und Nacht unter Feuer liegenden Verbindungsgräben nach rückwärtstäglich etliche Leute feindlichen Granaten zum Opfer.

Die für den Sturm am 30. Juni zusammengezogenen starken Artilleriegruppen sind sofort nach gelungenem Sturm an eine andere Front weitergezogen. Unsere schwache Stellungsartillerie kann sest oft wegen Munitionsmangel auch lohnende Ziele beim Feind nicht beschießen. Im Regimentsabschnitt befindet sich aber doch wenigstens ständig ein Artilleriebeobachter in vorderer Linie, was wir Infanteristen sehr angenehm empfinden.

Anfangs Juli schießt der Gegner mit schweren Flügelminen täglich einen Teil unserer Stellung zusammen. Seine Werfer sind so geschickt aufgestellt, daß sie erhebliche Teile der Stellung flankierend fassen können. Da die Seitenstreuung der eigentlich recht einfach gebauten Werfer doch gering ist, werden häufig Volltresser in den Graben erzielt. Leider gelingt es nicht immer, die gefährlichen Stellen rechts

zeifig zu räumen. Die Verluste sind dann empfindlich. Esliche Muskefiere kommen allein durch den Luftdruck der in ihrer Nähe krepierenden, zentnerschweren Minen ums Leben.

Im Juli übernehme ich auf fünf Wochen vertretungsweise die 10. Komp. Im gleichen Abschnitt lösen noch die 4. Komp. und 6. Komp. ab. Wir Kompanieführer arbeiten nach einheitlichem Plan am Ausbau schußsicherer Unterstände 8 m unter dem gewachsenen Boden mit mehreren Ausgängen. An ihnen wird mit Tag- und Nachtschichten von verschiedenen Stellen aus miniert. Auch wir Offiziere übernehmen gelegentlich eine Schicht der mühlamen Arbeit. Das kittet zusammen.

Des öfteren ereignet sich in diesen Tagen, daß die gesamte Kompaniestellung innerhalb einer Stunde von schwerer französischer Artillerie eingeednet wird. Die kleinen Unterschlupfe aus Schurzbolz knicken unter den schweren Granaten wie Pappschackeln. Ein Glück, daß die Franzosen bei der Beschießung nach starrem Plan versahren. Meist beginnen sie am linken Flügel des Kompanieabschnittes. Da ein Unsharren in diesem Feuer schwere Verluste zur Folge hätte, lasse ich die gefährdeten Stellungsteile jeweils schleunigsk räumen und warte die Verlegung des Feuers seitwärts und rückwärts ab. Würde die französische Infanterie wagen, im Unschluß an das Artilleriefeuer in die Stellung einzubrechen, so würden wir sie im sofortigen Gegenstoß wieder werfen; ihr fühlen wir uns im Kampf Mann gegen Mann weit überlegen.

Gegen die feindliche Stellung, die etwa 50 m gegenüberliegt, werden kurze Sappen und, wie vor Central, Minenstellen vorgetrieden. — Unfang August muß meine Kompanie im Martinswerk die 12. Komp. ablösen, die Tags zuvor bei einem Sturm nach Minensprengung starke Verluste erlitten hat. — Die Ablösung geht im Morgengrauen ungestört vonstatten. Kaum ist jedoch die Ablösung vollzogen, so erfolgt ein Feuerüberfall französischer Artillerie. Zusammengekauert neben den noch herumliegenden soten Gegnern erleben wir bange Minuten. Als das Feuer nach einigen Minuten nachläßt, fangen wir an, sieberhaft mit dem Spaten an der Vertiefung der Stellung zu arbeiten. Sind wir erst einmal 180 cm im Boden, haben wir zahlreiche kleine Unterschlupfe in der vorderen Grabenwand, dann können uns wenigstens die französischen Feldgeschüße nichts mehr ans

haben. Und ich will doch möglichst alle meine Mannen auch

hier wieder heil herausbringen.

Trot fehr heftigem und häufigem Urtillerieftorungsfeuer gelingt es dank der fleißigen Urbeit, die Rompanie nach zwei Tagen ohne Verluste an Toten oder Schwerverwun= deten aus der Stellung zu führen.

Nach Abgabe der Rompanie trete ich im August meinen ersten vierzehntägigen Rriegs-Urlaub an.

Betrachtungen: Um den Feind über den Zeitpunkt des Angriffes am 30. Juni gegen die starken Argonnenstellung irrezuführen, wurde das 31/2 stündige Vorbereitungsfeuer der Artillerie und Minenwerfer mit zahlreichen Pausen abgegeben. Trotz dieses sehr starken Feuers war nicht alles in der feindlichen Stellung zerschlagen, einige MG. - Nester wehrten sich noch beim Sturm.

Wieder zeigte sich die große Angriffswucht der deutschen Infanterie. Sie begnügte sich nicht mit dem für den 30. Juni gesteckten Ziel, sondern nahm auch die nächsten französischen Stellungen. Das ging so schnell, daß ein dort befindlicher französischer Bataillons-Führer mit Adjutant überrascht und gefangen genommen werden konnte. Nach gelungenem Angriff wurde rasch zur Abwehr umgestellt. Dabei wurde vermieden, französische Stellungen auszunützen, weil diese dem Feind ja bis ins kleinste bekannt waren. Vorausschauend waren vor Sturmbeginn Munitionsund Schanzzeugtrupps eingeteilt. Das französische Vergeltungsfeuer verhinderte mehrere Stunden den Nachschub in die vordere Linie und unterbrach die Fernsprechverbindungen.

Die Abwehr der feindlichen Gegenangriffe abends und in der Nacht zum 1. Juli, die aus nächster Entfernung ausgeführt wurden, erfolgte vorwiegend mit

Gewehr und MG., weniger mit Handgranaten.

Vor Tagesanbruch grub sich französische Infanterie 50 m vor unserer Linie hinter einer Sandsackmauer ein. Anscheinend war ein Teil dieser Sandsäcke schon beim Angriff mitgenommen oder durch rückwärtige Teile nach Scheitern des Angriffes nachgeschoben worden.

Um Verluste zu vermeiden, wurden in den Wochen nach dem Sturm bei starker feindlicher Beschießung Teile der Kompanie-Stellung für kurze Zeit ger ä u m t. Die jetzt gültigen Vorschriften für die Verteidigung lehren ein örtliches Ausweichen von Teilen einer Schützenkompanie vor überlegenem Feuer auf Befehl des Kompanieführers.

# Sturm am 8. September 1915

Nach Nückkehr aus dem Urland werde ich mit der Führung der 4. Romp. beauftragt, die schon wenige Tage später auf dem rechten Flügel des Regiments stürmen soll. Ich übernehme die Rompanie in der Reservestellung im Charlottental. Nach persönlicher Erkundung des Bereitstellungsraumes und des Angrissgeländes übe ich den Sturm mit der Rompanie an alten Stellungen in der Nähe des Charlottentales. Dadurch spiele ich mir die Rompanie schon in wenigen Tagen an die Hand und kann nun mit voller Zuversicht an die schwere Aufgabe herangehen. Daß meine Führertätigkeit in der prächtigen Rompanie nur wieder wenige Tage dauern soll, bedauere ich außerordenslich. Allein ich bin eben im Dienstalter zu jung zum ständigen Rompaniesührer.

In zubersichstlicher Stimmung zieht meine Schar am 5. September 1915 lange vor Lagesanbruch durch die Verbindungsgräben nach vorne. Die Stellung, die wir von einer Kompanie des Grenadier-Regiments 123 übernehmen, ist von den Franzosen bereits untergraben. Deutlich hört man an verschiedenen Stellen das unablässige Urbeiten der seindlichen Miniertrupps. Wir hossen sehr, daß der Gegner diese Urbeit unter der Erde nicht vor dem Beginn des Sturmes einstellt. Den ehrlichen Kampf Mann gegen Mann ziehen wir dem Indies-Luftzgesprengtswerden weitaus vor. — Drei lange Tage vergehen, in denen unter uns fleißig gearbeitet wird.

Dann sest am 8. September um 8.00 Uhr ein Wirkungsschießen der eigenen Artillerie und Minenwerser auf die nur 40 bis 60 m vor uns liegenden seindlichen Anlagen ein. Es steht an Masse und Wucht dem Vorbereitungsschießen für den Sturm auf Central keineswegs nach. — Die französische Artillerie verschiedenster Kaliber antwortet mit sehr kräftigem Sturmadwehrseuer. In kleinen, leicht gedauten Unterschlupfen zu drei bis vier Mann eng zusammengekauert, lassen wir das tolle Feuer über uns ergehen. Die Erde bebt ununterbrochen unter schweren Einschlägen. Ein Regen von Erdklumpen, Splittern und Geäst geht nieder. Starke Argunneneichen werden entwurzelt und stürzen krachend zu Boden. Von den französischen Miniertrupps ist nichts mehr zu hören. Sollten sie ihre Arbeit vollendet haben?

Von Zeit zu Zeit hese ich durch den Kompanieabschnitt, um nach dem Ergehen meiner Männer zu sehen. Wiederholt legt

mich dabei der Luftdruck der dicht vor unserer Stellung einschlagenden schweren Minen und Granaten um. Ein Blick über den Grabenrand ins Feindgelände: Zahlreiche riesige Sprengwolken zucken aus der Erde, Balken, Sandsäcke, Faschinen, Erdklumpen wirbeln durch die Luft, starke Bäume werden entwurzelt, eine graublaue Wolke hüllt die rückwärztigen Leile der seindlichen Unlagen ein.

Drei Stunden dauert dieses Sturmreifschießen — für uns in diesem brodelnden Ressel eine unsagbar lange Zeit! Endlich rückt der Uhrzeiger auf 10.45 Uhr.

Uns ihren Unterschlupfen rücken die drei Sturmtrupps der Rompanie gebückt an ihre Pläge. Die Uhren werden verglichen. Mit den legten Einschlägen soll der Sturm auf die Sekunde genau um 11.00 Uhr losdrechen. Pioniertrupps, Munitions und Materialträger rücken an. Nochmals zeige ich den einzelnen Trupps die Ziele, die je etwa 200 m im Feind liegen, und schärfe ihnen ein, daß sie schnurstracks auf ihr Ziel loszustürmen haben. Den Feind im Zwischengelände zu erledigen, ist Sache der in zweiter Linie folgenden Teile der Kompanie. Die Tätigkeit nach gelungenem Sturm, Festbalten des Gewonnenen, Verbindungaufnehmen, Abriegeln uswird nochmals eingehend besprochen.

Währenddem zerhämmern 21 cm-Granafen und Minen mittleren und schweren Kalibers bei höchster Feuersteigerung die feindlichen Unlagen. Man kann sich kaum vorstellen, daß bei diesem gewaltigen Feuer drüben ein lebendiges Wesen verschont geblieben sein soll. — Noch 30 Sekunden! Sprungbereit kauern die Musketiere in den Trichtern! Noch 10 Sekunden! Die lesten Minen schlagen dicht vor uns in die feindliche Stellung. She ihr Rauch verslogen ist, fürzen die drei Sturmtrupps der Kompanie in einer Gesamtbreite von etwa 250 m über die Brüstung lauslos auf den Feind, rennen wie in den Tagen zudor am Übungswerk geradeaus durch Rauch und Qualm auf ihre Ziele zu. Ein prachtvolles Vild!

Sie kümmern sich nicht um die Scharen von Franzosen, die mit hocherhobenen Händen und angstverzerrten Gesichtern aus den nächstgelegenen Stellungsteilen klettern. Im Vorbeizennen wird durch Zeichen den Gefangenen der Weg in unsere Ausgangsstellung gewiesen. Die Sturmtrupps streben ihren Zielen zu, während die in zweiter Linie folgenden Teile unter dem Kompanie-Feldwebel die Gefangenen in Empfang nehmen.



Ich hatte mich dem rechten Sturmtrupp angeschlossen. In wenigen Gekunden haben wir das gesteckte Ziel im Borstürmen außerhalb der feindlichen Gräben erreicht. Dioniere, Schanzfrupp und Handgranatentrupp folgen dicht aufgeschlossen. Rein Mann ist bis jest verwundet. Da wir lautlos vorgestürmt sind und auf das übliche Hurra beim Einbruch verzichtet haben, wird die frangosische Besatung der ruckwärtigen Stellungsteile in den Unterschlupfen und Stollen völlig überrascht. Überzeugt, daß ihr keine Hoffnung bleibt, noch durchzukommen, ergibt sie sich nach kurzer Auffor= derung ohne Rampf. Jest fest aus rudwärtigen Stellungsteilen MG.=Feuer ein, zwingt uns in Deckung. Wir rollen im Graben nach links auf und stellen die Berbindung mit dem mittleren Sturmtrupp her. Wenige Minuten später ist auch die Verbindung mit dem linken Sturmtrupp der Rompanie und der Nachbarkompanie links (2. Komp.) hergestellt.

Fieberhaft wird an der Einrichtung der genommenen Stellungen zur Verfeidigung gearbeitet. Bald sind die feindwärts

führenden Grabenstücke mit Sandsäcken abgedammt. Mu= nitions= und Handgranatendepots entstehen. Das frangösische Urtilleriefener faßt jest dicht hinter die erreichte Linie und ist bon einer derartigen Heftigkeit, daß die Berbindung gu der Ausgangsstellung für Stunden unterbrochen ift. Französische MG. verhindern jegliche Bewegung außerhalb der Stellungsanlagen und unterbinden damit den Nachschub voll-Dann Schreitet frangosische Infanterie gum fommen. — Gegenangriff. Unfer Schuffeld reicht knapp 100 m weit, doch es genügt, um den feindlichen Unsturm außerhalb der Stellungen rasch zum Stehen zu bringen. In den Stellungen selbst kommt es an den Abriegelungsstellen zu heftigen handgranatenkämpfen. Aber auch hier konnen wir uns muhelos behaupten. Das Gelande fällt feindwarts leicht ab und dadurch reichen unsere Handgranaten weiter als die des Gegners.

Beim Sturm selbst sind bei einem Sturmtrupp durch eine undorsichtig geworfene eigene Handgranate fünf Mann auszgefallen. Das französische Feuer nach dem Sturm mehrt die Verluste auf insgesamt 3 Tote und 15 Verwundete in der Kompanie. Besonders schwierig gestaltet sich die Versorgung der Truppe nach dem Sturm. Munition, Material, Verpflegung muß über Gelände vorgebracht werden, das von französischen MG. und Granaten dauernd bearbeitet wird. Ein Verbindungsgraben zur Ausgangsstellung muß erst gegraben werden. Auch eine Verbindung nach rechts

fehlt noch.

Auf meinen Vorschlag beim Bafaillon soll in der kommenden Nacht durch 80 Mann einer Reserbekompanie unter meiner Leitung ein 100 m langer Graben, der die kürzeste Verbindung nach rechts zur bisherigen Stellung darstellt, gegraben werden. Da diese Arbeit 40 bis 50 m vor einer durchlausenden französischen Stellung geleistet werden muß, lasse ich eine reichliche Anzahl von Sandsäcken und Stahlschilden durch meine Materialtrupps bereitlegen. Ich habe von den Franzosen am 30. Juni etwas gelernt.

Wir beginnen gegen 22.00 Uhr. Der Gegner ist zwar noch recht unruhig und aufgeregt, schießt nahezu ununterbrochen mit MG. und beleuchtet immer wieder sein Vorfeld, aber wir müssen jest anfangen, sonst bringen wir die Arbeit in einer Nacht nicht zustande. Zuerst lasse ich von beiden Seiten aus je eine etwa 40 cm hohe Sandsackmauer errichten. Die Leute, die diese Arbeit vollbringen, liegen auf dem

Ruden und reichen dem Vordermann Sandfacte gu; diefer baut die Mauer. Die Arbeit ist sehr anstrengend. Trot des feindlichen Feuers, das ja den hinter den Sandfacten liegenden Mannschaften nichts anhaben kann, wächst die Mauer rasch auf beiden Seiten je etwa 15 m lang. Dann geben die Sandfacte zu Ende. Die jest noch klaffende Lucke bon 70 m schließe ich dadurch, daß ich den größten Teil der Leute mit Stahlschilden ausruste, mit ihnen in die Lucke frieche und dort Schüßenlinie bilden lasse. Sobald der Ein= zelne auf seinem Plat angekommen ift, stellt er den mit= geschleppten Stahlschild bor sich auf und beginnt sich dahinter einzugraben. Gewehr und Handgranaten liegen griffbereit. Diese ganze Bewegung vollzieht sich nicht ohne Geräusch. Der Gegner schießt zahlreiche Leuchtkugeln und überschüttet uns mit einem Hagel von Geschossen und handgranaten. Lettere erreichen uns nicht, und das Infanteriefeuer kann uns hinter den Stahlschilden wenig anhaben. Aber sehr wohl fühlen wir uns während dieses Feuerzaubers alle nicht. Im Verlauf der Nacht dringen wir jedoch hinter den fparlichen Deckungen in den Boden ein. Uls der Morgen des 9. September anbricht, ist die Verbindung 180 cm tief durchlaufend hergestellt. Bei dieser Arbeit stoßen wir auf einen Toten des I. Bils., der feit 30. Juni im Gelande zwischen den beiden Linien gelegen hat.

Alls ich mich eben nach der schweren, aufregenden Arbeit zur Ruhe legen will, trifft der Bataillonsführer, kurz darauf auch der Regimentskommandeur ein, um die neue Stellung in Augenschein zu nehmen. Der Erfolg des Sturmes der 4. und 2. Komp. ist hocherfreulich. Die gesteckten Ziele sind erreicht. 2 Offiziere, 140 Mann sind gefangen genommen, 16 Minenwerfer, 2 MG., 2 Bohrmaschinen, 1 Elektromotor erbeutet. Getrübt wird bei der 4. Komp. die Freude über den Erfolg durch den Tod des Lin. d. Res. Stöwe, der als Verbindungsoffizier zum Gr.-Regt. 123 kommandiert war und den Urlaubschein bereits in der Tasche hatte.

Rurz nach dem Sturm muß ich die 4. Komp. wieder abgeben und die 2. Komp. auf etliche Wochen übernehmen. Schweren Herzens trenne ich mich von der 4. Komp., mit der ich mich vorzüglich verstanden habe. — Etliche Zeit verbringe ich mit der 2. Komp. in der Feste Kronprinz, einer schußsicheren Unterkunft und zugleich Riegelsstellung 150 m hinter der vorderen Linie. Dort erfahre ich

meine Beförderung zum Oberleutnant und kurz hernach meine Versehung zu einer Neuformation, die in Münsingen zusammengestellt werden soll, einer Schneeschuh- und Gebirgsformation. Das Scheiden vom aktiven Regiment, in dessen Reihen ich so manchen harten Rampftag durchfochten, von den vielen braven Musketieren und vom blutgedrängten, heißumstrittenen Urgonnenboden wird schwer. — Die Champagneschlacht ist auf ihrem Höhepunkt angelangt, als ich Ende September den Wald bei Binarville verlasse.

Betrachtungen: Mit der neu übernommenen Kompanie wurde der Sturm am 8. September an einem Ubungswerk richtiggehend einexerziert. Auf die Sekunde genau mußten mit dem Abbrechen des Wirkungsschießens die drei Sturmtrupps vorbrechen, die nahe Feindstellung ohne Hurra überrennen und die etwa 200 m weit gesteckten Ziele gewinnen. Säubern der Stellung war Sache der in 2. und

3. Linie folgenden Teile der Kompanie.

Entgegen dem von mir gegebenen Befehl wurden beim Vorstürmen bei einem Sturmtrupp Handgranaten geworfen und dadurch 5 Mann verwundet. (Die einzigen Verluste des Sturmes selbst.) Lehre: Beim Vorstürmen darfman keine Handgranaten vor sich herwerfen, die eigene Truppe springt sonst hinein. Die Uberraschung des Feindes gelang vorzüglich. Wir übersprangen seine vordere Linie, ehe sie zum Gewehr greifen konnte. Wir standen vor den rückwärtigen französischen Unterschlupfen wie aus dem Boden gestampft. Deshalb auch die verhältnismäßig große Zahl an Gefangenen.

Nach dem Sturm stellt man sich rasch zur Abwehr um, diesmal unter Ausnützung der vorhandenen Stellungen. Der sehr bald erfolgende Gegenstoß wurde abgewiesen. — Wieder war die Kompanie nach dem Sturm stundenlang durch Artillerie- und MG.-Feuer von den rück wärtigen Verbindungen abgeschnitten. Beim Herstellen der Verbindung nach rechts dicht vor den feindlichen Gewehren leisteten Sandsäcke und Stahlschilde gute

Dienste.

# III. Stellungskrieg in den Hochvogesen 1916 Bewegungskrieg in Rumänien 1916/17

#### Die Neuformation

Im neuen Lager in Münsingen stellt Major Sproesser Unfang Oktober 1915 das Württembergische Gebirgsbataillon (W.S.B.), bestehend aus 6 Schügenkompanien und 6 Sebirgs-MS.-Zügen, auf. Die Führung der 2. Komp. wird mir übertragen. Ein arbeitsreiches Leben beginnt. Über 200 junge, kriegserprobte Soldaten verschiedener Wassengatungen, aus allen möglichen Truppenteilen der Westfront stammend, bilden die Kompanie. In wenigen Wochen müssen sie zu gebirgssüchtigen Schüsen erzogen werden. Wirkt auch das Bild in den verschiedenen Unisormen sehr bunk, so ist doch der Geist der Männer vom ersten Tag an einbeitlich gus. Bei dem recht strammen und anstrengenden Dienst sind alle mit Leib und Seele dabei. Die später gelieferte neue Unisorm ist recht kleidsam.

Ende November fällt die von dem gestrengen Kommandeur auf dem Gänsewag abgehaltene Kompaniebesichtigung vorzüglich aus. Den Dezember verbringen wir im Arlberg, um die Ausbildung auf Schneeschuhen auf die Höhe zu bringen.

Die 2. Komp. ist auf dem Arlbergpaß im Hospiz St. Christoph untergebracht. Von früh bis in die sinkende Nacht stehen wir mit und ohne Gepäck an den Steilhängen auf den Brettern. Abends sist die Junft in der großen Gaststube beisammen. Die Kompaniekapelle unter Vater Hügel spielt ihre neuesten Schlager, Gebirglerlieder erschallen. Das ist doch mal ganz anders als vor wenigen Monaten in den Argonnen! Bald lerne ich auf diese Weise meine Männer auch außerdienstlich gut kennen und das Band zwischen Führer und Truppe wird enger geschlossen.

Die österreichische Verpflegung mit Zigaretten- und Weinzulage mundet uns. Wir verdienen sie täglich in harter Arbeit. — Weihnachten wird stimmungsvoll gefeiert.

Die schöne Zeit vergeht im Flug. Vier Tage nach Weihnachten führt uns der Transportzug westwärts; also nicht, wie wir gehofft hatten, an die italienische Front. — Un der Vogesenfront übernimmt die 2. Komp. in der Silvesternacht von bayrischer Landwehr den Abschnitt Hilsenfirst Süd. Es

regnet und stürmt.

Der neue Kompanieabschnitt ist 1800 m breit und hat zwischen dem rechten und linken Flügel einen Höhenunterschied von 150 m. Vor der Front befinden sich starke Hinzbernisse, das bei Nacht elektrisch geladen wird. Eine durchlausende Besehung der Stellung ist bei dieser Breite unmöglich. Einige besonders beherrschende Stellungsteile werden als Stützpunkte ausgebaut. Jeder einzelne bildet eine kleine Festung für sich mit Verteidigungsmöglichkeiten nach allen Seiten, mit Munitionsz, Verpflegungsz und Wasservatt. Im Stollenbau werden die reichlichen Ersahrungen aus den Argonnen verwertet: minzbestens zwei Ausgänge, sehr starke Eindeckung!

Die feindliche Stellung liegt nicht, wie in den Argonnen, auf Handgranatenwurfweite, sondern nähert sich nur am rechten Flügel und in der Mitte (beim sogenannten französischen Köpfle) unserer Linie auf etliche hundert Meter. Die übrigen feindlichen Stellungsteile liegen weit entfernt am Rand eines

zusammenhängenden Baldgeländes.

Außer einigen Granafen und zeitweisem MG.-Störungsfener spüren wir wenig vom Feind, haben aber stark unter den Unbilden der Witterung zu leiden. Im Laufe des Frühjahrs und Sommers lernen wir die Sudel-, Sengern-, Jlienkopf- und Mättlestellung kennen. In dieser Zeit wird die Aussbildung der zahlreichen Offiziersanwärter eifrigst betrieben.

Im September kommt die Kompanie in die Blößenstellung am Nordhang des Hissensiest. Hier liegen die Franzosen nahe gegenüber. Artilleries und schweres Minenfeuer setzt uns täglich hart zu.

## Stoffruppunternehmen Latschenköpfle

Anfang Oktober 1916 werden verschiedene Kompanien des Bataillons, darunter auch die 2. Komp., beauftragt, Unternehmungen vorzubereiten mit dem Zweck, Gefangene einzubringen. Bisher habe ich meine Kompanie in dieser Beziehung sehr zurückgehalten, weiß ich doch von den Kämpfen

in den Argonnen, daß derartige Unternehmungen sich außerst schwierig und meist sehr verlustreich gestalten. Nachdem es nun aber befohlen ist, gehe ich mit Gifer an die Aufgabe. Bunachst erkunde ich eines Abends im rechten Teil des Rompanieabschnittes mit den Bizefeldwebeln d. Ref. Büttler und Rollmar zusammen die Möglichkeiten, an die feindliche Stellung heranzukommen. Durch den hier hohen und stellen= weise auch dichten Tannenwald pirschen und kriechen wir gegen einen frangösischen Postenstand vor, der am oberen Ende eines feindwärts ansteigenden Waldweges festgestellt ist. 50 m bor dem feindlichen Posten überqueren wir borsichtig den mit hohem Gras und Unfraut verwachsenen Weg und friechen dann langsam wie Schnecken im Stragen= graben auf das feindliche Hindernis zu. Außerst behutsam teilen wir mit Drahtscheren das Gewirr von Stacheldraht. Es dunkelt bereits. Ab und zu hört man den nur wenige Meter oberhalb stehenden französischen Posten sich bewegen. Sehen können wir weder ihn noch seinen Postenstand, da dichtes Buschwerk zwischen uns liegt. Langsam dringen wir in das sehr dicht gezogene Hindernis ein. Allerdings gelingt es nur, die untersten Drahte zu zerschneiden. Jest sind wir alle drei mitten im Hindernis. Stacheldraht umgarnt uns wie Spinngewebe. Plöglich fängt der französische Posten halblinks oberhalb an, unruhig zu werden, er räuspert sich und hustet mehrere Male. hat er Ungst? hat er etwas von unserer Tätigkeit gehört? Wenn er eine Handgranate in den Strafengraben wirft, fo ift es um uns drei geschehen. Wir können uns in dem Hindernis nicht rühren, geschweige denn wehren. Wir halten den Utem an. Bange Minuten verstreichen. Als der Posten sich wieder beruhigt, ziehe ich den Spähtrupp langsam wieder zurück. Inzwischen ist es völlig dunkel geworden. Im dichten Unterholz knacken beim Buruckschleichen ein paar Afte. Der Feind alarmiert daraufhin die gesamte Besatzung und streut mit MG.= und Gewehrfeuer das Gelande zwischen den Stellun= gen minutenlang ab. Eng an die Erde gedrückt, laffen wir den Geschoßhagel über uns ergeben. Schließlich erreichen wir unversehrt die eigene Stellung wieder. — Soviel ist klar geworden, daß hier in dem bewaldeten Teil einer Unternehmung außerordentliche Schwierigkeiten entgegenstehen.

Um darauffolgenden Tag erkunde ich die Annäherungsmöglichkeiten an die feindliche Stellung am sogenannten Latschenköpfle. Hier liegen die Verhältnisse wesentlich günstiger. Über die mit Gras bewachsene Waldblöße kann man bet Dunkelheit, ohne Geräusch zu verursachen, bis an die seindlichen Hindernisse herankommen. Diese sind hier allerdings besonders stark und bestehen aus drei Linien. Das Durchschneiden dieser Hindernisse erfordert stundenlange, anstrengendste Arbeit. Die seindliche Stellung selbst liegt hier etwa 150 m von der eigenen Linie entsernt. Nach längerer Besodachtung bei Tag und Nacht von verschiedenen Stellen aus stellen wir am Lasschenköpfle zwei seindliche Postierungen sest. Eine steht etwa in der Mitte der Waldblöße in einem überdeckten Postenstand, die andere 60 m links oberhalb in einer Felsenkanzel, von der aus das umliegende Gelände besonders gut überwacht und bestrichen werden kann. Nur selten gibt der Feind Störungsseuer mit MG. auf diesen Teil seines Vorseldes ab.

Das geplante Unternehmen ist auf der deckungsarmen, hellen

Grasfläche nur in fehr dunkler Racht durchführbar.

In den nächsten Tagen und Nächten erkunden wir die Unnäherungsmöglichkeiten an die seindliche Stellung am Latschenköpfle und beobachten die Gewohnheiten der beiden Postierungen. Wir vermeiden dabei sorgfältig alles, was den Gegner auf die bedorstehende Unternehmung aufmerksam machen könnte.

Unter Auswertung der Erkundungsergebnisse entwerfe ich den Plan für das Unternehmen. Diesmal will ich nicht die feindlichen Posten anpirschen, sondern in dem Raum zwischen den feindlichen Postierungen die Bindernisse überwinden, den feindlichen Graben gewinnen und dann die Posten von der Seite, beziehungsweise von rudwarts ausheben. Dazu muß der eigentliche Sturmtrupp 20 Mann stark gemacht werden. denn er muß sich nach Erreichen der feindlichen Stellung feilen. Um nach gelungenem Einbruch dem Sturmtrupp das Zurückkommen auch bei etwaigem Kampf mit stärkeren Teilen der feindlichen Grabenbesatung zu ermöglichen, setze ich je einen Drahtschneidetrupp auf die feindlichen Postenstande an. Gie sollen dort bis an die feindlichen hindernisse heran= schleichen und solange untätig vor ihnen liegen bleiben, bis entweder der Sturmtrupp mit Pistole und Handgranate den feindlichen Graben zu säubern beginnt, oder — falls das an= zustrebende lautlose Ausheben der feindlichen Postierungen gelingt - bis von den genommenen Postenständen aus ein Zeichen gegeben wird. Dann erst sollen diese Trupps Gassen in die Hindernisse schneiden und damit den Sturmtrupps das

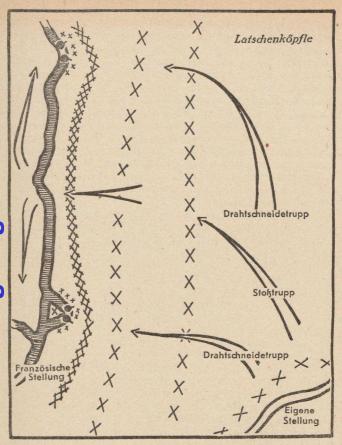

Zurückkommen auf kürzestem Weg ermöglichen. — Eingehend bespreche ich das Unternehmen mit den Unterführern an Hand von Skizzen und zum Teil vom Graben aus im Gelände. Die einzelnen Trupps bereiten sich an Übungsanlagen dicht hinter der Stellung auf ihre Aufgaben vor.

Der 4. Oktober 1916 ist ein kalter, unfreundlicher Tag. Heftiger Nordwestwind treibt Wolkenfessen über unsere rund 1000 m hoch liegende Stellung. Gegen Abend wird

der Wind zum Sturm, wolkenbruchartiger Regen klatschft hernieder. Just so ein Wetter hatte ich mir für das Unternehmen gewünscht. Jest ziehen die französischen Posten sicher die Köpfe ein, schlagen den Mantelkragen hoch, stellen sich in die hintersten, geschütztesten Ecken ihrer Postenstände und werden dadurch schwerhörig. Zudem übertönt der heulende Wind manches Geräusch beim Unschleichen und Drahtschneiden. Ich melde Major Sproesser meine Ubssicht, das Unternehmen in der kommenden Nacht durchzus

führen und erhalte die Genehmigung.

Drei Stunden bor Mitternacht verlasse ich mit den drei Trupps die eigene Stellung. Stockfinstere Racht, es stürmt und regnet! Rriechend schieben wir uns ganz langsam gegen die feindliche Stellung vor. Bald zweigen die Drahtschneide= trupps unter Bizefeldwebel Rollmar und dem Gefreiten Stetter nach rechts und links ab. Beim Sturmtrupp friechen Leutnant Schafferdt, Bizefeldwebel Pfeiffer und ich mit Drahtscheren voraus. Die übrigen 20 Mann folgen in Reihe mit drei Schritt Abstand von Mann zu Mann. Lautlos taften wir uns auf allen Vieren feindwärts. Der Wind heult und peitscht uns den Regen ins Gesicht. Bald sind wir durch und durch naß. Ungespannt horchen wir in die Nacht hinaus. Einzelne Schüffe fallen links oberhalb, dann und wann flackert eine Leuchtkugel durch die Dunkelheit. Der Keind vor uns verhält sich rubig. Die Nacht ist so dunkel, daß wir erst auf 5 m die Umrisse der herumliegenden Felsbrocken erkennen können.

Jest sind wir am ersten Hindernis. Eine schwere Arbeit beginnt. Einer von uns dreien umwickelt jeden Draht mit einem Lappen, dann erst setzt er die Schere an. Die anderen entspannen den Draht, ehe er langsam durchgezwickt wird. Die Enden des zerschnittenen Drahtes werden gehalten und vorsichtig zurückgebogen. Sie dürfen unter keinen Umständen zurückschnellen, weil dadurch Geräusch verursacht wird. Das alles ist zuvor gründlich erprobt worden.

Immer wieder legen wir Pausen ein und horchen angestrengt in die Nacht hinaus. Dann wird die mühsame Arbeit wieder aufgenommen. Zentimeter um Zentimeter schneiden wir uns auf diese Weise durch die hohen, breiten und sehr dicht geflochtenen französischen Hindernisse worwärts. Wir

mussen Drähte zu schneiden.

Stunden anstrengendster Arbeit! Ab und zu knirscht doch ein Draht. Dann halten wir minutenlang mit der Arbeit

ein und lauschen in die Dunkelheit vor uns. Es geht schon auf Mitternacht, als wir uns durch zwei Hindernisse hindurchgeschnitten haben. 30 m trennen uns jest noch von der feindelichen Stellung. Leider haben Regen und Sturm etwas nachgelassen und es ist auch heller geworden. Vor uns liegt eine durchlausende Reihe hoher spanischer Reiter. Die einzelnen Gestelle sind lang und schwer, ihre zahllosen Drähte so dick, daß unsere Scheren sich als zu schwach erweisen. Wir kriechen etliche Meter nach rechts und versuchen, zwei spanische Reiter auseinanderzuschieben. Hierbei entsteht starkes Geräusch. Es geht uns durch Mark und Bein. Wenn die mur 30 bis 50 m entsernten feindlichen Posten nicht völlig schlafen, müssen sie alarmiert sein.

Ungstvolle Minuten des Wartens!

Drüben bleibt alles ruhig. Auf einen erneufen Versuch, die anscheinend fest aneinander verankerten spanischen Reiter auseinanderzuschieben, verzichte ich. Nach kurzem Suchen wird links oberhalb in einem Granattrichter doch ein Durchschlupf unter der Reihe spanischer Reiter gefunden. Vorsichtig zwängen wir uns hindurch und gewinnen nur wenige Meter dahinter den Rand der feindlichen Stellung.

Wieder sett ein Regenschauer ein. Zu dritt befinden wir uns jest zwischen Stellung und Sindernisreihe. Auf der Grabensohle plätschert das Baffer über die Steinstufen talwärts. Vorsichtig zwängt sich der vorderste Mann des Stoßtrupps unter den spanischen Reitern hindurch. Die übrigen liegen rückwärts, zum Teil noch unter dem ersten und zweiten feindlichen Hindernis. Plöglich hören wir im feindlichen Graben links oberhalb Schritte. Mehrere Frangosen kommen hangabwärts im Graben auf uns zu. Langsam und gleichmäßig hallen ihre Tritte durch die Nacht. Demnach haben sie keine Uhnung, daß wir hier sind. Viele sind es nicht, ich schäße drei oder bier Mann. Eine Grabenstreife? Was tun? Den Keind vorüberlassen oder überfallen? Lautlos liefe ein derartiger Rampf wohl kaum ab. Es gabe ein Ringen Mann gegen Mann. Ein Schrei, ein Schuß alarmierte die feindliche Stellungsbesatzung. Der eigene Stoftrupp könnte sich nicht beteiligen, er läge noch unter den Hindernissen. Bohl könnten wir die Grabenstreife überwältigen, aber dann würde die Grabenbesatzung in den Rampf eingreifen und die Hindernisse abstreuen. Ein Zurückkommen wäre nur unter schweren Verlusten möglich und ein Zurückbringen der Ge= fangenen sehr fraglich. Schnell wäge ich das Für und Wider

gegeneinander ab, dann entschließe ich mich, den Feind vor-

beizulassen.

Die beiden Begleiter, Schafferdt und Pfeiffer, werden verständigt. Wir nehmen am Rand des frindlichen Grabens volle Deckung. Vor allem müssen hindern die spanischen Reiteckt werden. Um Zurücktriechen hindern die spanischen Reiter. Wenn die von oben kommenden Franzosen gut Umschau halten, müssen sie uns entdecken. Sprungbereit für den Fall, daß es gegen unsere Absicht doch zum Rampf kommt, erwarten wir die näher kommenden Gegner. Ihre Schrifte klingen gleichmäßig, sie sprechen leise. Bange Sekunden versstreichen! Doch ohne zu stocken schreitet die französische Grabenstreife auf uns zu — an uns vorbei. Unterhalb vershallen die Schrifte im Graben, wir schöpfen tief Atem.

Noch einige Minuten warten wir, ob die Streife nicht noch zurückkommt. Alsdann gleiten wir vorsichtig Mann für Mann in die feindliche Stellung. — Der Regen hat aufzgehört, nur der Wind pfeift noch über den kahlen Hang. Beim Einsteigen der vielen Männer bröckeln Erde und Steine von der Grabenwand, kullern mit Geräusch über die Steinstufen abwärts. Wieder vergehen bange Minuten.

Endlich ift der gange Stofftrupp im Graben.

Er teilt sich. Leutnant Schafferdt wendet sich talwärts, Dizefeldwebel Schropp bergwärts, mit je 10 Mann. Ich gehe mit Schropp. Leise tasten wir uns in dem steilen Graben nach oben. Nur noch wenige Dugend Stufen frennen uns von unserem Biel, dem Postenstand in der Felsenkanzel. Db der Feind schon etwas gemerkt hat? — Wir halten, horchen! Da - links klatscht etwas ins Hindernis, gleich darauf auch rechts auf den Grabenrand. Sandgrang= ten frepieren frachend! Der Unfang des Stoßtrupps prallf zuruck, hinten staut sich die Sturmschar. Die nächste Sandgranatensalve schlägt dazwischen. Wenn wir nicht augen= blicklich zupacken, sind wir verloren. Also drauf! Wir stürzen auf den Feind und unterlaufen damit sein handgranaten= fener. Mein Pferdepfleger Stierle, der nur fur diefes Unternehmen in Stellung gekommen war, wird von einem Franzosen an der Gurgel gepackt. Unteroffizier Nothacker erledigt diesen Gegner mit der Pistole. Rurg darauf werden weitere zwei Mann der Postenbesatzung überwältigt. Ginem Franzosen gelingt es, nach rückwärts zu entkommen.

Eiligst suchen wir die Grabenwände mit der Taschenlampe nach Unterschlupfen ab. Einen sinden wir leer, ein zweiter wird voll mit Franzosen belegt angetroffen. Mit Unter-



offizier Quandte krieche ich durch die nur 60 cm hohe Offnung, in der Rechten die Pistole, in der Linken die Taschenlampe. Kampsbereit siehen sieben bewassnete Gegner an der Wand. Nach kurzen Verhandlungen legen jedoch alle die Wassen nieder. Für uns wäre es ungefährlicher gewesen, diese Unterstandsbesatzung mit der Handgranate zu erledigen. Dies hätte aber unserem Auftrag, Gefangene zu machen, nicht entsprochen.

Leutnant Schafferdt meldet zwei Gefangene ohne eigene Berlufte. Die Drahtschneidetrupps haben während des Kampfes sieberhaft gearbeitet und die Gassen für das Zu-

rückgehen fertiggestellt.

Da das Unternehmen seinen Zweck böllig erreicht hat, gebe ich den Befehl zum Zurückgehen. Wir mussen wegkommen, ehe französische Reserven in das Gesecht eingreisen.

Unbelästigt vom Feind erreichen wir mit elf Gefangenen die eigene Stellung. Ganz besonders erfreulich ist aber, daß unsererseits nicht ein einziger Ausfall zu verzeichnen ist. Nur eine ganz kleine Schramme hat der Gefreite Stierle durch den Splitter einer Handgranate davongetragen. Die Anerkennung von Seiten der Vorgesetzen bleibt nicht aus.

Leider fordert der darauffolgende Tag ein Opfer. Der sehr bewährte Bizefeldwebel Rollmar wird an einem ruhigen Teil des Kompanieabschnittes von einem französischen Scharfschützen abgeschossen. Dies trübt die Freude über den Erfolg am Latschenköpfle erheblich.

Hernach sind die Tage in der Blößenstellung gezählt. Die D. H. L. hat das W. G. B. für andere Anfgaben vorgesehen. In der zweiten Hälfte des Oktober sahren wir gen Osten.

## Um Sturdut-Pag

Im August 1916 hat die Front der Mittelmächte einem gewaltigen Ansturm der Ententeheere standzuhalten. Un der Somme erstreben Engländer und Franzosen unter dem Einsatzungeheurer Kräfte die Entscheidung. Auf den blutdurchetränkten Gefilden um Verdun flackert der Brand don neuem auf. Im Osten zucht noch die Front don der Brusslow-Offensive her, die den österreichischen Bundesgenossen allein eine halbe Million Soldaten gekostet hat. In Mazedonien stehen 500 000 Streiter unter General Sarrail zum Angrissbereit. Und an der italienischen Front hat die 6. Jionzosschlacht mit dem Verlust des Görzer Brückenkopfes und der Stadt Görz geendet. Schon rüstet der Gegner auch hier zu neuem Angrissf.

Bu diesem Zeitpunkt tritt als weiterer Feind der Rumäne auf den Plan. Er glaubt jest die Zeit gekommen, um durch sein Eingreisen den Ententesieg rasch zu entscheiden, hofft auf reiche Belohnung durch die Bundesgenossen. Um 27. August 1916 erklärt Rumänien den Mittelmächten den Krieg. Eine halbe Million rumänischer Soldaten überschreiten

die Grenzpässe, um in Siebenbürgen einzufallen.

Ms das B. G.B. Ende Oktober in Siebenbürgen anrollt, sind in der Dobrudscha und bei Hermannstadt und Kronstadt schon herrliche Siege ersochten und die Rumänen über ihre Trenzen zurückgeworfen; aber es ist noch keine Ensschung gefallen. Russische Historien aber es ist noch keine Ensschung gefallen. Russischen mit den kühnsten Hospinungen über die Grenzen gezogen ist.

Bei Pun an der gesprengten Bahnlinie nach Petroscenn wird das B. G.B. ausgeladen. Imf zusammengefahrenen, schlechen Begen, die zudem noch mit Kolonnen aller Art berstockenn. Um dervoärets zu kommen, erweisen sich soch Abertoscenn. Um dervoärets zu kommen, erweisen sich soch Petroscenn. Um dervoärets zu kommen, erweisen sich soch Dassammen als zwecknäßig: Die dovdersten Suuppen der Rompanie marschieren mit ausgepflanztem Seitengewehr. Sie schaften Plaß in dem wirren Gedränge, das immer wieder den Beg sperrt. Die Fahrzeuge der Kompanie werden rechts und links dom Schügen begleiset. Wo in tiesem Boden die Pferdekrast zu versagen droht, greisen state den rechts und links dom Schügen begleiset. Wo in tiesem Boden die Pferdekrast zu versagen droht, greisen state den rechts und links dom Schügen begleiset. Wo in tiesem Boden die Pferdekrast zu versagen droht, greisen state den Röhfen kund in der Rumänen mit hohen, spisen Pelzmüßen auf den Köpfen kommen uns ensegen.

Erst kurz der Aumänen mit hohen, spisen Pelzmüßen auf den Köpfen kommen uns ensegen.

Erst kurz der Aumänen mit hohen, spisen Pelzmüßen auf den Schüchen. Die Züße brennen dem langen Marsch. Seoch ehe der Tag andricht, werden z. und 5. Komp. auf Lastettanden. Die Küße ber Lag ambricht, werden z. und 5. Komp. auf Lastettanden der Bustisti aus den Bertosten den kurzustags missellächt. Leise der Insantier und Allstillerie sind in erbittereten Rampf um dem Ausstrist aus den Bertosten den erbister aus, so komen und Ernvdustpaß missellächt. Leise der Insantier und Allstillerie sind in erbistereten Rampf um der prenze schmettord den Bertosten kraften genen uns seie der Wirkussischen der wir jest unter

gebirgsausrustung haben wir nicht bei uns. Auch die Offi-

ziere fragen ihren Rudfack.

Stundenlang steigen wir an steilen Kängen bergan. Einige Leute, sowie ein Offizier der senseits des Gebirges im Rampf gewesenen bayrischen Truppenteile kommen uns entgegen. Sie scheinen mit den Nerven recht herunter zu sein. Nach ihren Erzählungen hatten sie in einem Nebelkampf Schwersstes durchzumachen. Der größte Teil ihrer Kameraden sei von den Rumänen im Nahkampf niedergemacht worden. Tagelang seien sie, die wenigen Überlebenden, in den urwaldähnlichen Bergwäldern hungernd herumgeirrt und hätten sich dann schließlich über den Grenzkamm durchgeschlagen. Die Rumänen schildern sie als sehr wilde und gefährliche Gegner.

Na, wir wollen selbst sehen.

Um Spätnachmittag kommen wir in 1200 m Höhe beim Abschnittsgesechtsstand (Oberst R.) an. Während die Rompanien abkochen, werden Hauptmann Gößler (Führer der 5. Romp.) und ich über die Lage unterrichtet und bekommen Besehl, schleunigst den Marsch fortzusessen, noch am Abend die Höhe 1794 zu erreichen, die dort oben besindlichen Stellungen zu besehen und über Muncelul und Prislop nach Süden aufzuklären. Seit zwei Tagen sehlt von der über Muncelul nach Süden borgegangenen Aufklärungseskadron sede Meldung. Eine Fernsprechstelle und ein Trupp Handpserde soll sich noch auf Höhe 1794 besinden. Von Nachbarn rechts und links ist nichts bekannt.

Beim Aufbruch regnet es. Dhne geländekundigen Führer steigen wir gen 1794 auf. Der Regen wird stärker, die Nacht bricht herein. Bald ist es stockdunkel. Der kalte Regen wird zum Wolkenbruch, durchnäßt uns bis auf den letzten Faden. Un den schroffen, felsigen Hängen ist ein Weitermarsch unmöglich. Wir bitvakieren beiderseits des Saumpfades in etwa 1500 m Höhe. Über in dem nassen Zeug ist es der Kälte im Liegen nicht auszuhalten. Alle Versuche, mit den Lasschenbüschen Feuer zu machen, misslingen in dem strömenden Negen. In Decken und Zelkbahn gehüllt kauern wir, zisternd der Kälte, eng aneinander. Sobald die Regenschauer nachlassen, versuchen wir es wieder, Feuer zu machen. Jedoch die nassen Lasschenbüsche qualmen nur, ohne Wärme zu spenden.

Langsam berstreichen die bielen einzelnen Minuten jener schauerlichen Nacht. Nach Mitternacht hört der Regen auf, dafür macht ein heftiger, eisiger Wind das Stillsisen in dem nassen Zeug unmöglich. Wir stampfen frierend um die rauchenden Feuer herum. Endlich wird es so hell, daß wir den Aufstieg gegen Höhe 1794 fortsetzen können. Bald kommen wir in das Gebiet des Schnees.

Alls wir die Höhe erreichen, sind die Rleider und das Gepäck auf dem Rücken gefroren. Die Temperatur ist unter Rull. Ein eisiger Wind fegt über die tief verschneite Höhe 1794. Stellungen, von denen uns erzählt worden ist, sind nicht vorhanden. Ein winziges Erdloch, kaum zehn Mann fassend, beherbergt den Fernsprechtrupp. Rechts drüben stehen etwa 50 Handpferde, sie zittern vor Kälte. Kurz nach unserem Eintreffen fegt ein Schneesturm über die Hochsläche. Man sieht jest nur noch wenige Meter weit.

Hauptmann Gößler schildert dem Abschnittskommandenr den Bustand auf der Höhe und versucht zu erwirken, daß die beiden Kompanien zurückgezogen werden. Jedoch alle Vorstellungen des erfahrenen Alpinisten und auch die des Arztes, daß ein Verbleiben der Truppe im Schneesturm in nassen Kleidern, ohne Unterkunftsmöglichkeiten, ohne Feuer, ohne warme Verpflegung in wenigen Stunden zu Erfrierungen und schwersten Erkrankungen führen müsse, sind vergebens. Es wird mit dem Kriegsgericht gedroht, wenn wir nur einen Fußbreit Boden räumen.

Um den Verbleib der verschollenen Eskadron festzustellen, wird Dizefeldwebel Büttler über Muncelul in Richtung Sterfura entfandt. Die Gebirgsschützen schlagen im Schnee Belte auf. Es gelingt nicht, Fener zu machen. Trothdem gegen Abend zahlreiche Fälle von starkem Fieber und Erbrechen borkommen, nüßen erneute Vorstellungen beim Abschnitt nichts. Eine schreckliche Nacht bricht herein. Die Rälte wird immer schneidender. Bald hält es die Mannschaft in den Zelten nicht mehr aus und versucht - wie in der Nacht zuvor — durch Bewegung sich warm zu halten. Eine lange, lange Winternacht! Als der Tag anbricht, muß der Urzt 40 Mann ins Lazarett abschieben. Ich begebe mich im Auftrag von Hauptmann Gögler zum Abschnittskommandeur, um persönlich den Zustand der Truppe zu schildern und erreiche wenigstens, daß unser Gesuch um sofortige lösung weitergegeben wird. Alls ich auf Höhe 1794 zurückkomme, ist Hauptmann Gögler fest entschlossen, mit dem Rest der Rompanien sofort abzurücken, mag kommen, was will. 90 % sind jest wegen Erfrierungs= und Erkältungs= erscheinungen in ärztlicher Behandlung. Als wir gegen Mit= tag bon einer frischen, mit Tragtieren, Holz u. f. w. ausgerüsteten Truppe abgelöst werden, klart sich das Wetter wieder auf. Inzwischen ist die Erkundungseskadron auf einem der Sudausläufer des Gebirges bom Spähfrupp Büttler festgestellt worden. Dort herrscht in 1100 m Sobe eine erfrägliche Temperatur. Von den Rumanen ist nichts zu spüren.

Nach drei Tagen ist die Rompanie wieder verwendungs= fähig. Bei wesentlich gunftigerer Witterung und beffer ausgerüstet ersteigen wir den Muncelul. Nach einem Biwak in 1800 m Sohe ruden wir gegen Sterfura bor, einem nach Nordosten und Norden senkrecht abfallenden Vorberg des Bulkangebirges. Etwa 1000 m nördlich Stersura bezieht die Rompanie Vorposten. Während sie sich igelförmig auf einer bewaldeten Ruppe einnistet, gesichert durch drei Feldwachen, wird es auch auf dem Stersura lebendig. Rumanen in etwa Bataillonsstärke graben sich in mehreren über= einanderliegenden Stellungen dort ein.

Busammenstöße mit schwachem Feind laufen in den nächsten Tagen ohne Verluste auf unserer Seite ab. Wir wohnen in Zelten dicht neben unseren Stellungen. Tragtiere bringen täglich die Verpflegung aus dem Tal jenseits des Gebirgs= fammes. Fernsprechberbindung besteht zur Gruppe Sproesser und zu den Feldwachen. Rechts drüben liegt der Urfanului. Un seinen steilen Südosthängen sieht man Teile der dort stecken gebliebenen Urtillerie der II. Division. Etwa 2 km oft= wärts von uns auf dem nächsten Höhenrücken stehen andere Teile des W.G.B.

Nebel bedeckt tief unter uns die Ebene und brandet wie ein Meer gegen die sonnenbeschienenen Höhenzüge der trans-

inlbanischen Alpen. Ein prachtvoller Unblick!

Betrachtungen: Der Einsatz auf Höhe 1794 zeigt, wie sehr die Witterung im Hochgebirge die Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft der Truppe beeinträchtigen kann, insbesondere wenn die Ausrüstung nicht zweckmäßig und vollkommen ist und der Nachschub versagt. Andererseits sehen wir, was der Soldat vor dem Feind zu ertragen vermag. — Unter Umständen müssen trokkenes Holz oder Holzkohlen einer auf 1800 m Höhe liegenden Truppe zugeführt werden. Auf den Südhängen des Vulkangebirges heizten wir einige Tage später unsere Zelte mit kleinen Holzkohlenfeuern in freischwebenden Konservenbüchsen,

# Erstürmung des Lesului

Unfang November stehen die Rumanen gerüstet gegen einen Vorstoß der deutschen Kräfte um Kronstadt in Richtung Bukarest. Sie halten den hauptteil ihrer Reserven nördlich Ploësti zusammen und ahnen nicht, daß sich am Bulkan- und Sturdutpak eine neue deutsche Ungriffsgruppe unter General Rühne bildet, die dazu berufen ist, in die Walachei einzu-

brechen und bon Westen auf Bukarest vorzugehen.

Teile des auf dem rechten Flügel der Gruppe Rühne stehenden 2B. G. B. nehmen in den ersten Novembertagen — noch vor Beginn des Hauptangriffes (11. November 1916) den Höhenzug Prislop-Cepilul-Gruba Mare nach er= bitterten Rampfen in Besitz und sichern damit das Beraustreten der Sauptfrafte aus dem Gebirge.

Das eroberte Gelände wird gegen feindliche Gegenangriffe gehalten. Die Rumänen schlagen sich in all diesen Rämpfen

recht qut.

Auf Stersura verdrahten die Rumanen ihre Stellungen. Um 10. November wird die 2. Komp. ohne einen Zug, der zur Sicherung gegen Stersura zurückbleibt, nach Gruba Mare herangezogen.

Um 11. November beginnt der Angriff der Gruppe Rühne. Das W. G. B. hat den Lesului (1191 m) zu nehmen, einen weithin beherrschenden Berg, an dessen Sudhange die Wa-

lachei grenzt.

Die Rumanen haben diesen Berg ftart befestigt. In dem langen, nur von wenigen Buschreihen durchzogenen Sattel zwischen Gruba Mare und Lesului liegen mehrere durch= laufende feindliche Stellungen hintereinander. Den Ungriff des W. G. B. (4½ Rompanien, darunter auch 2. Romp.) unterstüßt eine Geb.=Batterie. Abteilung Gögler ist zu fron= talem Angriff, die Abteilung Lieb (21/2 Kompanien) zu umfassendem Ungriff von Often ber gegen die Feindstellungen angesett. Bum Frontalangriff foll erft geschriften werden, wenn sich der umfassende Ungriff der Abteilung Lieb bemerkbar macht.

Bei Tagesgrauen am 11. November stellt sich die durch einen f. MG.=Bug berftartte 2. Romp., in borderer Linie rechts, 200 m bor der erften rumanischen Stellung an dem gegen Lefului abfallenden Sang zum Ungriff bereit. Beim Einrucken in den Bereitstellungsraum kommt es auf dem rechten Flügel zu einem Zusammenstoß mit einem rumänischen Spähtrupp. Nach kurzem Feuergefecht werden die Rumänen zurückgeschlagen, etliche Gefangene bleiben in

unserer Sand. Eigene Berlufte entstehen nicht.

Unsere Bereitstellung zum Angriff haben die Rumänen nun erkannt. Sie streuen während des ganzen Vormittags das Gelände, in dem wir uns befinden, mit Gewehr= und Artilleriefeuer ab. Da sich überall genügend Deckungen besinden, entstehen keine Verluste. — Wir selbst schießen wenig, erkunden jedoch umso eifriger die feindlichen Stellungen und bereiten den Feuerschutz für den eigenen Angriff gründlich vor. Links zwischen einigen Felsen ist eine Gebirgsbatterie dicht hinter der vordersten Linie in Stellung gegangen. Zahlreiche Beobachtungsposten suchen das Feindegelände scharf ab.

Stunden vergehen. Erft gegen Mittag greift Abilg. Lieb in der Flanke des uns gegenüberliegenden Gegners an,

Abtlg. Gößler schreitet zum Frontalangriff.

Bei 2. Romp. fegt erst Leufnant Grau mit seinen s.MG. aus einer etwas überhöhenden Stellung die feindliche Stellung vor uns ab, dann tritt die Rompanie zum Sturm an. Wie Sturzbäche brechen die einzelnen Gruppen aus den Büschen, hasten hangabwärts. Entgegen unseren Erwarstungen kommt es gar nicht zum Nahkampf. Die Wucht des Unsturms der Gebirgsschüßen fegt den Gegner in wenigen Minuten aus sämtlichen Stellungen im Sattel zwischen Gruba Mare und Lesulni und erreicht den etwa 700 m entfernten Lesulni.

Diel Gefangene machen wir nicht, da die Rumanen mit außerordentlicher Behendigkeit in den Schluchten beiderfeits

des Sattels verschwinden.

Bald ist auch der Gipfel des Lesului genommen. Dort lagern wir abends in Zelten. Die Freude über den Erfolg ist groß, besonders da die 2. Komp. bei dem Frontalangriss nur einen Leichtverwundeten gehabt hat.

Bei einbrechender Nacht ziehen Spähtrupps in die Ebene nach Süden, um den Verbleib des Feindes festzustellen, und um Fleisch und Brot beizutreiben. Die Verpflegung in den

Bergen war in letter Zeit recht mager und eintonig.

Am 12. November frühmorgens kommen die Spähtrupps zurück. Auf Feind sind sie nirgends gestoßen. Sie bringen lebendes und auch bereits geschlachtetes Vieh mit. Bald sieht man überall Spießbraten über offenen Feuern. Die strahelende Novembersonne läßt die kalte Nacht im Zelt vergessen.

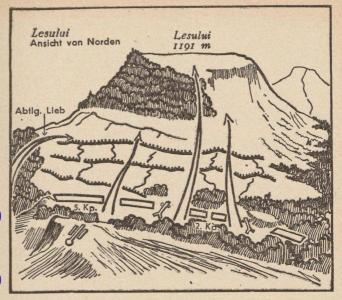

Betrachtungen: Die Bereitstellung zum Angriff erfolgte am 11. November 1917 etwa 200 m vor der feindlichen Stellung, einer Hinterhangstellung, die aus mehreren Linien bestand. Der Feind versäumte, uns das Herankommen auf so nahe Entfernung an die vorderste Linie seines Hauptkampfjeldes durch Gefechtsvorposten zu erschweren.

Nach mehrstündiger Bereitstellung (erkannt und beschossen vom Feind) erfolgte der frontale Angriff, eingeleitet durch s.MG. die auf 200 m aus der vordersten Linie ihr Feuer eröffneten. Eine andere Möglichkeit für Feuerunterstützung bot das Gelände nicht.

Die einzelnen s.MG. zwangen zunächst den Feind durch Dauerfeuer dort in Deckung, wo die Schützenzüge einbrechen wollten. Nach etwa 30 Sekunden, während die Schützenzüge vorstürmten, verlegten sie ihr Feuer und hielten die restlichen Teile der feindlichen Stellung nieder. Nach gelungenem Einbruch folgten sie schleunigst und unterstützten nun aus überhöhenden Stellungen den Angriff durch den langgestreckten Sattel bis zum Gipfel des Lesului. Der Feind wurde durch

diese Art der Kampfführung völlig überrascht, obwohl er doch seit Stunden mit unserem Angriff rechnete.

Noch größer wäre der Erfolg geworden, wenn der frontale Angriff eine halbe Stunde später erfolgt wäre. Die zur Umfassung angesetzte Abteilung Lieb hätte dann im Rücken des Feindes gestanden.

## Gefecht bei Kurpenul-Valarii

Um 12. November 1916 nachmittags erhält die Kompanie Befehl, verstärkt durch einen s. MG.=Zug auf dem Osthang des Lesului abzusteigen und die Ortschaft Valarii zu gewinnen. Das übrige Vasaillon strebt gleichzeitig, in zwei Kolonnen auf dem Westhang des Berges absteigend, dem gleichen Ziel zu. Während auf dem Lesuluigipfel noch pracht-voller Sonnenschein herrscht, taucht meine Kolonne sehr bald beim Ubstieg in dichten Nebel. Ich marschiere mit Kompaß und halte mich an einen salwärts führenden Weg.
— Bald hört man vom Tal herauf deutlich Stimmengetvirr. Sind es Kommandos?

Dann schießt links drunten, dem Schall nach gar nicht allzuweit weg, eine rumänische Batterie Schuß auf Schuß gegen den Bulkanpaß. Jeden Augenblick können wir also in dem dichten Nebel auf Feind stoßen. Deshalb pirscht sich meine Streitmacht äußerst vorsichtig talwärts. Spiße, Seitenspähtrupps, Nachspiße sichern; möglichst geräuschlos und ohne zu sprechen wird auf der Grasnarbe abgestiegen.

Es fängt schon an, dunkel zu werden, da lichtet sich der Nebel. Etwa 1000 m vor uns im Tal sehen wir eine langsgestreckte Ortschaft, sie besteht aus lauser Einzelgehöften. Valarii oder Kurpenul? Mit dem Glas sind an verschiedenen Stellen kleinere Trupps zu erkennen, wohl Soldaten. Un den Ortsausgängen scheinen Feldwachen zu stehen. Marschieren wir weiter, so sind wir in 10 Minuten im Ort. Ich halte sedoch den Weitermarsch oder auch einen Ungriff, ohne rechts und links augelehnt zu sein und Kräfte hinter uns zu haben, nicht für ratsam, und ziehe vor, mich zum Angriff gegen die Ortschaft bereitzustellen und das Eintreffen der Nachbarabteilungen rechts abzuwarten. Von Aufklärung gegen die Ortschaft durch Spähtrupps nehme ich Abstand,

denn ich will nicht, daß dem Feind meine Nähe verraten wird. Zudem läßt sich durch scharfe Beobachtung viel

feststellen.

Bis zum Einbruch völliger Dunkelheit stehen wir in kleinen Einschnitten und Buschgruppen gut versteckt zum Ungriff auf die Ortschaft bereit und warten vergebens auf die Nachbarkolonnen rechts. Hernach lasse ich die Rompanie an geeigneter Stelle einen Jgel bilden, stelle nach allen Seiten Posten aus und ordne Rast bis auf weiteres an. Die Posten werden angewiesen, zu wecken, sobald irgend etwas von den Nachbarabteilungen zu hören ist, oder sobald sich irgendwo etwas Verdächtiges bemerkbar macht. So ruhen die Schützen mit dem Karabiner im Urm etliche Stunden.

Schon geht's auf Mitternacht, als rechts drüben am Hang die Nachbarabteilungen des W. G. B. im Abstieg zu hören sind. Rasch bringe ich meine Streitmacht auf die Beine. In hellem Mondlicht pirschen wir uns durch niedriges Gebüsch an den Ort Kurpenul—Balarii heran, dabei ist der s.MG.-Zug zum Feuerschutz links seitwärts eingesetzt. Unangesochten erreichen die vordersten Teile der Kompanie den Ortsrand. Nirgends zeigt sich Feind. Dagegen fallen rechts drüben bei den Nachbarkolonnen einzelne Schüsse. Vorsichtig rücke ich mit der Kompanie in den Ort ein; der s. MG.-Zug

wird nachgezogen.

Die einzelnen Gehöfte sind bewohnt. Auf riesigen Hen und Ofenbänken nächtigen die zahlreichen Familienmitglieder jeglichen Alters und Geschlechts unter Decken und Fellen. Die Luft in diesen Räumen ist zum Schneiden dick. Eine Verftändigung mit den Leuten macht erhebliche Schwierigkeiten. Nirgends treffen wir auf bewassneten Feind. Im Schulhaus und in zwei dicht dabei liegenden Gehöften, die sich zur Verteidigung gut eignen, bringe ich die Kompanie für den Rest der Nacht unter, Sicherungen werden ausgestellt. Alsdann begebe ich mich mit eslichen Gesechtsmeldern in den Westteil der weitverzweigten Ortschaft, um Major Sproesser meine Maßnahmen zu melden. Im Bestteil der Ortschaft ziehen die übrigen Leile des Bataillons unter. Hier hatte schwacher Feind nach den ersten Schüssen das Weite gesucht.

Major Sproesser weist den einzelnen Kompanien Sicherungsabschnitte zu. Die 2. Komp. bekommt den Ostteil der Ortsschaft mit Front nach Süden zugewiesen, rechts von ihr wird 3. Komp. eingesetzt, links soll Anschluß zum J.R. 156



bei Tagesanbruch gesucht werden. Vom Feind ist nichts bekannt.

Gegen 3.00 Uhr treffe ich wieder bei der Rompanie ein. Stockdunkle Nacht! Die Schüßen schlafen im Schulhaus. Mit den Unterführern erkunde ich den der Kompanie zu= gewiesenen Sicherungsabschnitt. Dicht oftwärts unseres Unterkunftsraumes führt eine Holzbrücke über den etwa 30 bis 60 m breiten, seichten Rurpenulbach. Un den Ufern stehen Pappeln und niedriges Weidengebusch. Beiderseits des Bachlaufes führen Wege nach Süden, oftwärts der breitere und der Karte nach auch bedeutendere. In der Nähe der Brücke stehen auch einige Gehöfte. Westlich des Baches dehnt sich das Dorf noch etliche 100 m nach Güden aus. Noch ehe ich die Sicherungen — einen Unteroffiziersposten an dem durchs Dorf nach Guden führenden Weg westlich des Kurpenulbaches, und eine Feldwache in Gegend der Brücke oftwärts des Kurpenulbaches — aufgestellt habe, hüllt uns dichter Nebel ein, wie wir ihn von den Vortagen kennen. Ich entsende beiderseits des Kurpenul Spähtrupps nach Guden und suche mit 3. Romp. (rechts) und mit J. R. 156 (links ruckwarts) Berbindung. Langsam wird es hell, aber durch den dichten Nebel sieht man nur etwa 50 m weit.

Che die Verbindung mit den Nachbarn hergestellt ist, meldet der ostwärts des Kurpenulbaches nach Süden entsandte Spähtrupp des Gefreiten Brückner, er sei im Nebel etwa 800 m südlich der Feldwachstellung auf eine geschlossene Seitengewehr aufgepflanzt gehabt, den Spähtrupp Brudener jedoch nicht erkannt. Raum habe ich dies dem Bataillon, mit dem jest Fernsprechverbindung besteht, gemeldet, so kommt bon der Feldwache an der Brücke die Meldung: "Ein rumänischer Spähtrupp, 6-8 Mann stark, steht 50 m ruckwärts der Keldwache im Nebel. Goll geschossen werden?" Während sich die Kompanie gefechtsbereit macht, eile ich selbst zu der Feldwache. Nachdem einwandfrei festgestellt ift, daß sich tatsächlich Rumänen — man erkennt sie an den hohen Pelzmugen — im Ruden der Feldwache herumtreiben, eröffne ich mit ein paar guten Schützen der Kompanie das Keuer. Schon bei den ersten Schussen klappt ein Teil des feindlichen Spähtrupps getroffen zusammen, der Rest berschwindet, ohne zu schießen, schleunigst im Nebel. Minuten später kommt es bei den Nachbarn links rückwärts zu lebhaftem Feuerkampf.

Rompanie Rumanen gestoßen. Die Rumanen hatten das

Beitere nach Süden entsandte Spähtrupps bringen jest die Meldung, oftwärts des Baches marschiere eine starke rumänische Abteilung auf die Feldwache zu und sei mit dem Anfang nur noch wenige hundert Meter entsernt. Schleunigst ziehe ich eines der mir unterstellten schweren MS. zu der Feldwache vor und lasse in den Nebel hinein das Gelände beiderseits des Weges abstreuen. Von der Feindseite

fallen wenige Schüsse, dann ist alles ruhig.

Bisher ist es noch nicht gelungen, die Verbindung zu der 3. Komp. (rechts) herzustellen. Allem Anschein nach klafft eine Lücke von Hunderten von Metern zwischen den Kompanien. Auch rechts drüben wird jest lebhaft geschossen. Offenbar geht der Feind in breiter Front gegen Valarii — Kurpeznul vor.

Um die breite Lücke zur 3. Komp. zu schließen, trete ich mit der Komp. (2 Jüge, 1 s. MG.) den Bormarsch auf dem Westuser des Kurpenulbaches nach Süden durch die langgezogene Ortschaft an. Die Feldwache mit dem s. MG. bleibt ostwärts der Brücke zum Schutz von Flanke und Rücken zurück. Ich will den Südrand von Kurpenul erreichen, dort hosse ich günstiges Schußseld anzutressen und über freies Gelände rasch den Anschluß zum Nachbarn rechts herzustellen.

Ich gehe mit der aus einer Gruppe bestehenden Spisse vor. Die Kompanie folgt auf etwa 150 m. Der Nebel wogt jest hin und her. Manchmal ist Sicht auf 100 m, dann tvieder nur auf 30 m. - Rurg ehe die Spite das Gudende der Ortschaft erreicht, prallt sie auf eine entgegenkom= mende, geschlossene rumänische Kolonne. Auf knapp 50 m entspinnt sich innerhalb von Gekunden ein sehr heftiger Feuerkampf. Die ersten Schuffe werden im stehenden Un= schlag abgegeben, dann sucht sich jeder Schütze Deckung gegen das fehr ftark einsegende Feindfeuer. Die Rumanen sind in mindestens zehnfacher Ubermacht. Schnellfeuer halt sie uns vom Leib. — Rechts und links des Weges taucht an Secken und Buschen neuer Feind auf, schleicht und schießt sich näher. Die Lage der Spike ist verzweifelt. Sie hält ein Gehöft rechts vom Weg, die Rompanie selbst hat anscheinend 150 m ruckwärts in den Gehöften volle Deckung genommen. Wegen des Nebels kann sie die Spige nicht mit Keuer unterstüßen. Goll ich die Rompanie vorziehen oder soll ich die Spige zurucknehmen? Da es sich darum handelt. sich gegen eine gewaltige Übermacht zu behaupten, und in Unbetracht des Nebels erscheint mir letteres zweckmäßiger.

Ich gebe der Spisse Befehl, noch fünf Minuten das Gehöft zu halten, dann auf der rechten Straßenseite und durch die Gehöfte rechts der Straße auf die inzwischen 100 m rückbarts zum Feuerschuß eingesetzte Kompanie zurückzugehen. Dann springe ich selbst entlang der Straße zu der Kompanie zurück. Rasch entzieht mich dichter Nebel gezielten Schüssen der Kumänen. Schleunigst lasse ich einen Jug der Kompanie und ein s. MG. das Feuer in den Raum links der Straße eröffnen. Bald kommt unter diesem Feuerschuß die Spisse zurück. Den schwerverwundeten Schüßen Kentner

mußten die Manner allerdings liegen laffen.

Jest tauchen halblinks vor uns im Bach Gestalten auf, bald wimmelt es von Rumänen. Gleichzeitig steht links drüben die Feldwache in heftigem Kampf. Sie hängt links in der Luft und kann leicht umfaßt werden. Rechts drüben, ziemlich weit entfernt, ist ebenfalls ein heftiges Feuergesecht im Gange. Noch sehlt der Anschluß zur z. Komp. Faßt der Gegner auch rechts herum, so ist die Kompanie völlig einzekreist. Die Erzählungen der baprischen Soldaten beim Aufstieg nach Höhe 1794 kommen mir ins Gedächtnis. So mag es ihnen ergangen sein!

Ich befehle noch: "1. Jug hälf die Stellung unter allen Umständen, 2. Zug bleibt zu meiner Verfügung hinter dem rechten Flügel des 1. Zuges!" Dann eile ich selbst mit etlichen Meldern nach rechts, um persönlich den Anschluß zur 3. Komp. herzustellen. Etwa 200 m laufen wir an Hecken enflang und über freies Feld vor, überqueren eben einen Acker, da schlagen uns von der 50 bis 80 m entfernten Ruppe halbrechts Schüsse entgegen. Karabinerschüsse, man hört es deutlich am scharfen Knall, also eigene Truppe! Die Ackerfurchen geben notdürftig Deckung, aber es gelingt uns weder durch Rufen noch durch Winken, den Jrrium zu klären. Die drüben schießen erfreulicherweise schlecht.

Nach bangen Minuten erlöst uns dichter Nebel aus dieser mißlichen Lage. Wir eilen schleunigst zur Kompanie zurück. Ich verzichte auf weitere Versuche, mit der 3. Komp. Verbindung zu bekommen. Wo Teile von ihr liegen, ist mir jest klar. Die etwa 250 m breite Lücke hoffe ich mit dem Reservezug leicht schließen zu können. Jedoch es kommt anders.

Beim Eintreffen auf der Dorfstraße muß ich feststellen, daß der 1. Zug mitsamt dem s. MG. meinem Befehl zuwider angegriffen hat. Dem Rampflärm nach steht er jest etwa am Südrand der Ortschaft. So sehr der Schneid des Führers und der Schüßen anzuerkennen ist, so erscheint mir doch ein Halten des Südrandes von Rurpenul gegen die gewaltige Übermacht ohne Anlehnung rechts und links im Nebel völlig aussichtslos. Nur gut, daß der Reservezug noch am befohlenen Plaß liegt.

Ningsum verstärkt sich der Kampflärm. Schlimmes ahnend eile ich nach vorne zum 1. Zug. Schon kommt mir atemlos auf halbem Weg der Zugführer entgegen und meldet: "1. Zug hat die Rumänen bis 300 m südlich des Dorfes zurückgedrängt und zwei rumänische Geschüße zusammenzgeschossen. Augenblicklich wird der Zug von starkem Feind, der auf wenige Meter gegenübersteht, sehr hart bedrängt. Der Zug ist nahezu umzingelt, das s. MG. zerschossen, die Bedienung tot oder verwundet. Hilfe muß umgehend kommen, sonst ist es um den Zug geschehen." (S. Skizze S. 132.) Von diesem Gang der Dinge bin ich wenig erbaut. Warum war der Zug nicht, wie ihm besohlen, in seiner Stellung geblieben? Soll ich nun meine leste Reserve, entsprechend

der Bitte des Zugführers, vorne einsehen? Ereilt uns dann nicht alle das Schicksal, von der Übermacht eingekreist und zerdrückt zu werden? Wird dadurch nicht der linke Flügel des W.G.B. eingedrückt? — Nein, so schwer es mir wird, ich kann so dem 1. Zug nicht helsen.

Ich befehle, den 1. Zug schleunigst vom Feind zu lösen und entlang der Dorfstraße zurückzubringen. Den Rest der



Kompanie will ich zur Aufnahme des 1. Zuges einsegen. Wenig gunstig für das Loslosen ist, daß die Sonne sich jest immer mehr durch den Nebel frift und die Sicht schon etliche — Aufregende Augenblicke! — 100 m frei macht. 2. Bug geht im Laufschritt mitten im Drt in Stellung, schießt auf dichte Massen von Rumanen, die von halblinks im Bachbett anstürmen. Gleich drauf schießen sich die Reste des 1. Zuges von vorne zurück, gefolgt von einer schwarzen Masse von Rumanen. Schnellfeuer auf der gangen Linie bringt Teile des nachdrängenden Feindes zum Stehen, aber rechts und links quillt die feindliche Masse näher. Auf unserer Seite fehlt jest das f. MG., das vorne zerschossen liegt. Was vom 1. Zug zurückkommt, wird schleunigst in die Feuerlinie gebracht. Rasch eile ich zur Feldwache jenseits der Brücke, finde alles in Ordnung, nehme das dort entbehr= liche f. MG. mit und setze es an der gefährdeisten Stelle im Dorf ein.

Allein die Rumänen lassen nicht nach. Trotz schwerster Verluste stürmen sie immer wieder gegen uns an. Der Kompanietrupp liegt jest in der Feuerlinie. Sein Führer, Feldwebel Dallinger, fällt durch Kopfschuß. Mehr und mehr weicht der Nebel und nun sehen wir erst, wie stark der Feind vor uns ist. Db wir mit der Munision ausreichen?

Der linke Flügel hängt immer noch völlig in der Luft.

Major Sproesser melde ich durch Fernsprecher die Lage und bitte dringendst um weitere Kräfte. Wenige Minuten später trifft Leufnant Hohl im Laufschritt mit etwa 50 Mann ein. Ich lasse den Zug hinter den linken Flügel rücken, mit dem Auftrag, mit Teilen den Schutz der linken Flanke zu übernehmen, mit der Masse sich zu meiner Verfügung zu halten. Kurz darauf trifft noch die 6. Komp. ein. Sie wird ebenfalls links rückwärts gestaffelt zu meiner Verfügung gehalten. Nun ist nichts mehr zu befürchten.

Inzwischen hat sich die im Feuer liegende 2. Romp. eingegraben. Langsam entzieht sich der Feind vor unserer Front den wohlgezielten Schüssen der Karabiner und des s. MG. Vorsichtig fühle ich mit Spähtrupps nach. Es herrscht setzt flare Sicht. Wir erreichen den Südrand des Dorfes wieder und finden dort die Schwerverwundeten des 1. Zuges. Sie sind vom Gegner ihrer geringen Habseligkeiten, wie Laschenuhren und Messer, beraubt worden, sonst ist ihnen nichts geschehen.

Bei klarer Sicht erweist sich der Südrand des Dorfes als hervorragende, weithin beherrschende Stellung. Deshalb ziehe ich jest die Kompanie dorthin nach, gliedere sie neu und lasse sie hier sich eingraben. Ein weiterer si MG.: Zug

trifft ein.

Der Feind ist verschwunden. Nur von links aus weiter Entfernung bekommen wir Gewehrfeuer. Rechts drüben liegt die vom 1. Zug zusammengeschossene Batterie. Wie sich später herausstellt, haben auch andere Teile des Bataillons auf sie geschossen.

Da kein Feind im Vorgelände, streife ich mit etlichen meiner Schüßen das Vorfeld ab und besichtige die Batterie. Krupp-

Geschütze! Deutsche Werkmannsarbeit!

Bald tauchen jedoch im Süden rumänische Schückenlinien auf und kommen auf uns zu. Sie sind noch über 2000 m entsernt, Welle hinter Welle steigt aus den Bodenfalten. Alle Teile der Kompanie nehmen nun volle Deckung, wir können in Ruhe den feindlichen Angriff erwarten. Erst als die vorderste Welle 500 m herangekommen ist, gebe ich das Feuer frei. Sofort bleibt der ganze seindliche Angriff liegen. In dem sich nun entspinnenden Feuerkampf entstehen auf unserer Seite keine Verluste. Den s. MG. bieten sich lohnende Ziele in Menge. Als es zu dunkeln anfängt, zieht sich der Gegner zurück. Streisen der Kompanie machen im Vorgelände noch etliche Duzend Gesangene, während die Kompanie sich für die Nacht einrichtet. Vorgetriebene Spähetrupps stoßen auf keinen Feind. Die Rompanie schügen sehen sich nach fetten Braten um.

Schmerzlich berühren die Berluste der Rompanie. 17 Mann

sind verwundet, 3 Mann sind gefallen.

Wie die 2. Komp. hatten auch die übrigen Teile des W. G. B. ihren Mann gestellt und bei Valarii—Rurpenul auf dem rechten Flügel der Gruppe Kühne wesentlich dazu beigetragen, daß diesem Vorstoß über das Gebirge ein voller Erfolg beschieden war. Auf rumänischer Seite bedecken Hunderte von Toten das Gesechtssseld. Auch der rumänische Divisionskommandeur hat den Tod gefunden. Nach der Schlacht ist der Weg in die Walachei geöffnet. Der geschlagene Feind wird verfolgt. Zwei Tage später zieht das W. G. B. in Targin Jin ein.

Betrachtungen: Die verstärkte 2. Komp. stieg am 12. November nachm. im Nebel ab unter Sicherung nach allen Seiten (Spitze, Seitendeckungen, Nachspitze). Die Lage war völlig ungeklärt, jeden Augenblick konnte es zum Zusammenstoß mit Feind kommen. — Zur Schonung der Truppe wurde abends in gefechtsbereiter Gliederung (Igelstellung, Gewehr im Arm, Sicherer vor der Front) geruht.

Die Wichtigkeit der Gefechtsaufklärung und der Verbindungsaufnahme mit den Nachbarn zeigen die Ereignisse des 13. November sehr eindringlich. Ohne die frühzeitige Kunde vom Vormarsch starker rumänischer Kräfte wäre die verstärkte 2. Komp. im Nebel von der feind-

lichen Masse einfach erdrückt worden.

Bei der F.W. I eröffnete frühzeitig ein s.M.G. in den Nebel hinein das Feuer in Richtung auf den im Anmarsch gemeldeten Feind. Das klärte rasch die Lage und verschaffte der 2. Komp. Zeit, die große Lücke nach rechts zu schließen.

Bei dem Zusammenstoß in dichtem Nebel zwischen Spitze und feindlicher Kolonne am Südrand Kurpenul kam es nicht zum Bajonettkampf, sondern zum Feuerkampf. Warum? — Bei unserer Unterlegenheit an Zahl wäre der Bajonettkampf nicht ratsam gewesen. Wir wären von der Übermacht zusammengestochen und zusammengeschossen worden. — Jedoch verhinderte das Schnellfeuer weniger Schützen minutenlang den Sturmangriff des zehnfach überlegenen Feindes.

Sowohl die Spitze als auch später der 1. Zug schossen sich auf rückwärts in Stellung befindliche Teile im Nebel zurück. Dabei wurden sie sehr kräftig durch Feuer unterstützt, das diese Teile in den Nebel hinein in den Raum zwischen Dorfstraße und Kurpenulbach abgaben und das dicht an dem Rückzugsweg entlangstrich.

Sehr leicht wird man im Nebelgefecht von eigener Truppe angeschossen. Hier wie einst an der Ferme de la Brière gelang es weder durch Zuruf noch durch

Zeichen, die Einstellung des Feuers zu erreichen.

Die äußerst schwierige Lage bei dem Kampf im Ort mit stark überlegenem Feind wurde dadurch gemeistert, daß am Brennpunkt der Verteidigung der letzte Mann eingesetzt wurde und Kräfte von anderen weniger gefährdeten Stellen während des Kampfes herangezogen wurden. Der Führer muß in solchen Lagen sehr beweglich sein.

#### Höhe 1001, Magura Dobesti

Mitte Dezember marschieren wir über Mirzil—Merei— Gura Niscopului—Sapoca in das Slanicultal und treten dort zum Uspenkorps.

Mehr und mehr versteift sich in der Ebene der Widersstand der durch russische Divisionen verstärkten rumänischen Kräfte. Nur langsam und unter verlustreichen Kämpfen gewinnt die g. Urmee über Buzau auf Rimnicul Sarat und die Festung Focsany Boden. Das Alpenkorps bekommt den Auftrag, zur Entlastung der in der Ebene kämpfenden Kräfte den unwegsamen Gebirgsstock zwischen Slanicul- und Putnatal vom Feind zu säubern und gleichzeitig einen Vorstoß des Feindes aus dem Gebirge gegen die auf Focsany vorgehenden Kräfte zu verhindern.

Den Weihnachtsabend verleben wir fief in den Bergen in denkbar unbehaglichen Verhältnissen. Unschließend marschiert die 2. Komp. als Reserve des Ulpenkorps von Bisoca über

Dumitresti—De Lung—Petreanu nach Mera. Am 4. Januar 1917 trift die Kompanie zum Bataillon, dessen Stab sich in Sindilari besindet, zurück. Verstärkt durch den s. MG.= Zug Kreuzer besetzt die Kompanie am Nachmittag des gleizchen Tages die Höhe 627 etwa 2½ km nordwestlich Sindilari. Starke rumänische Verbände halten zum Schutz von Foczsany den weit ausgedehnten, wild zerklüfteten, größtenteils bewaldeten Gebirgsstock der Magura Odobesti (1001 m hoch).

Um 5. Januar 1917 soll dieser Gebirgsstock genommen werden. Das Bayrische Infanterie-Leibregiment ist von Süden und Südwesten angeseit, das W. G. B. von Südwesten und

Westen.

Meine verstärkte Kompanie hat die Aufgabe, über Höhe 523 (2½ km nordostwärts Sindilari) ohne unmittelbaren Anschluß rechts und links gegen Höhe 1001 anzugreisen. Rechts steht das Bayr. J. L. R. mit seinem linken Flügel etwa 6 km südostwärts in Gegend Höhe 479, links ist die Absteilung Lieb auf dem von Westen nach 1001 ansteigenden Rücken, der von Höhe 627 etwa 4 km entsernt ist, zum

Ungriff angesett.

Auftragsgemäß rücke ich bei Tagesanbruch mit meiner Abteilung vor. Nach Überquerung etlicher tief eingeschnittener, meist bewaldeter Täler erreichen wir die Höhe 523 bei Sonnenaufgang. Ein dort verlassen stehendes Scherenfernvohr leistet gute Dienste. — Während die Rompanie in Deckung rastet, suche ich alle Hänge und Täler des Gebirgsstockes mit dem Glas gründlichst ab. Dadurch komme ich rasch über die Aufstellung und Stärke der mir gegenüberstehenden Feindkräfte ins Vild.

Nach rechts in der Richtung, in der das Bayr. J. L.A. sich befinden soll, ist die Sicht leider behindert. Ich kann von diesem Nachbarn nichts erkennen. Vor mir (in nordostwärstiger Richtung) streisen, etwa 1000 m entsernt, im Tal rumänische Spähtrupps. Dahinter ist der in Nordsüdrichtung der eigentlichen Höhe 1001 vorgelagerte Höhenzug in seiner ganzen Ausdehnung von Rumänen besetzt. Durch den lichten Wald sind Teile von ausgehobenen Stellungen deusslich zur erkennen. Eine gedeckte Annäherung ist durch das breite, unsbewaldete Tal davor bei Tag nicht möglich. Links drüben steinen auf dem Höhenrücken nördlich Höhe 523, den nur einzelne Gehöfte und kleine Waldstücke krönen, rumänische Keldwachen von etwa Jugstärke. Sie bersügen über ausgebause Stellungen mit allgemeiner Kront nach Westen. Die



Angriff gegen 1001 (Magura Odobesti) 1:200000

aussichtsreichsten Unnäherungsmöglichkeiten gegen die Magura Odobesti bietet ohne Itveisel der von Westen gegen die Gipfel ansteigende Höhenrücken, auf dem die Abteilung Lieb angesetzt ist. Ich entschließe mich, da ein Vorwärtskommen in nordostwärtiger Richtung ohne Unschluß rechts und links gegen starke Feindkräfte für meine Kompanie aussichtslos erscheint, näher an die Abteilung Lieb heranzugehen und mit ihr zusammen zu operieren. Allerdings trennen uns noch 4 km Luftlinie von diesem Nachbarn, den ich zudem nicht sehe, sondern nur vermusen kann.

Segen die feindliche Stellung nordoftwärts entsende ich zahlreiche Spähtrupps mit dem Auftrag, die Aufmerksamkeit dieses Segners von meiner beabsichtigten Angriffsrichstung (Norden) abzulenken und nach etwa zwei Stunden sich an die Kompanie wieder heranzufinden. Kurz darauf gelingt es, nacheinander zwei seindliche Feldwachen überraschend anzugreisen und ohne eigene Verluste auf die Hauptstellung zurückzudrücken.

Wir erreichen ein zusammenhängendes Waldgelände und sind nun von dem Höhenzug, auf dem wir die Abteilung Lieb vermuten, nur noch 2 km entfernt. Ich biege nach Nordosten ab, mit der Absicht, den der Magura Odobesti in nordsüdlicher Richtung vorgelagerten Höhenzug an der Stelle zu gewinnen, wo er an den von Westen gegen Höhe 1001 ansteigenden Höhenrücken stößt.

Mit der Spige gehe ich in dem lichten Buchenwald selbst boraus, die verstärkte Kompanie folgt mit 150 m Abstand

in Reihe. Auf einem Fahrweg steigen wir in eine Schlucht ab. Als die Sicherer den tiefsten Teil der Schlucht erreichen, beobachten wir auf dem jenseitigen steilen Hang Bewegung: eine rumänische Kolonne mit zahlreichen Tragtieren steigt auf dem Zickzackweg gegen uns ab, ihr Anfang ist knapp 100 m von uns entfernt. Stärke nicht feststellbar. — Was tun? —

Der Gegner hat uns anscheinend noch nicht bemerkt. Schleunigst ziehe ich die Spige seitwärts in die Busche und dann etwa 50 m zurück und lege sie dort auf Lauer, gleichzeitig überbringt ein Melder dem vordersten Zug Befehl, sich zu entwickeln. Ehe dies ausgeführt ift, schlägt rumänisches Infanteriefeuer zwischen uns. Die Spite erwidert das Feuer, bald greift der 1. Zug in den Feuerkampf in Sohe der Spige ein. Unsere Stellung im Grund ift ungunftig, denn der Gegner, deffen Stärke schwer zu schätzen ift, schießt bon überhöhendem Sang. Bei langer andauerndem Feuerkampf sind starke Verluste auf unserer Seite nicht zu vermeiden. Deshalb entschließe ich mich lieber zum Sturm ins Ungewisse. Der Erfolg ist über Erwarten groß: Der Feind weicht, als wir uns mit Hurra auf ihn stürzen, 7 Rumanen und etliche Tragtiere bleiben in unserer Hand, eigene Berlufte entstehen nicht.

Wir stürmen dem weichenden Gegner hangauswärts nach und erreichen keuchend den Höhenkamm. Dort sedoch schlägt uns starkes Feuer entgegen. Mein brader Melder Eppler fällt links den mir durch Kopfschuß. Nach Einsaß des s. MG.-Juges und zweier Schüßenzüge greife ich beiderseits des Weges in nördlicher Nichtung durch den Hochwald an. Es geht nur langsam dortwärts. Vom Feind ist nicht das Geringste zu sehen, aber sein starkes Feuer schlägt uns um die Ohren. Allem Anschein nach wird es stärker, se mehr wir Voden gewinnen. Schließlich liegen wir im lichten Hochwald einer befestigten Stellung auf 250 m gegenüber. Die Gegenwehr aus ihr ist so stark, daß weiterer Angriss aussichtslos erscheint. Von der feindlichen Stellung strennt uns ein flacher Sattel. Wir liegen auf dem Vorderhang wenig günstig.

Um unnötige Verluste zu vermeiden, lasse ich unter Feuerschutz durch den s. MG.-Zug die Schüßenzüge sich auf die nächste Höhe zurückschießen. Nun liegen wir dem Feind auf einer kleinen Kuppe auf 400 m gegenüber, das Feuergesecht schläft langsam ein, nur noch einzelne Schüsse kallen.

Da rechts und links kein Unschluß vorhanden ist, besetzen

wir die bewaldete Kuppe igelförmig und graben uns leicht ein. Der Reservezug und der s. MG.: Zug kommen in die Mitte. — Der Tag geht zur Neige, als wir den armen Eppler beerdigen, den einzigen Toten, den das Gesecht gekostet hat.

Che völlige Dunkelheit hereinbricht, entdecken wir links drüben am Rand einer Waldwiese — etwa 700 m entsernt — Teile der Abfeilung Lieb. Bald bin ich durch Fernsprecher verbunden.

Mit Oberleutnant Lieb, später auch mit Major Sproesser, bespreche ich nun die Lage. Ein frontaler Ungriff der Ubsteilungen Lieb und Rommel gegen die starkbefestigte Waldsstellung der Rumänen verspricht kaum Erfolg. Ob die Stellung von Südosten her umfaßt werden kann, müßte sofort erkundet werden.

Auf meinen Befehl führte Vizefeldwebel Schropp während der Nacht diese Erkundung gegen den Südflügel der feindlichen Stellung durch, eine in dem schluchtenreichen Gelände außerordentlich schwierige Aufgabe. Etsliche Stunden vor Lagesandruch bringt er vorzügliche Meldung zurück: "Ihne auf Feind zu stoßen, hat der Spähtrupp, in nordostwärtiger Nichtung vorgehend, nach Überquerung einer tiesen Schlucht den Höhenkamm im Nücken der uns gegenüberliegenden seindlichen Stellung erreicht und dort einen von den Rumänen anscheinend häufig begangenen Weg überquert."

Ich melde das Ergebnis der Erkundung umgehend Major Sproesser und erhalte Befehl, mit 2½ Kompanien bei Tagessanbruch den umfassenden Angriff gegen die seindliche Waldsstellung durchzusühren. Abseilung Lieb wird mit frontalem Angriff beauftragt, soll aber erst angreisen, wenn meine

Abteilung in Rämpfe verwickelt wird.

Es fängt heftig zu schneien an.

Bei Tagesanbruch liegt 10 cm Schnee, das Wetter ist trübe. Schneewolken ziehen dicht über die Höhen. Zu meiner Versstärkung trifft die 6. Komp. ein. — Den Schüßenzug Hügellasse ich in der bisherigen Stellung zurück mit dem Auftrag, den Gegner während unseres Umgehungsmarsches frontal durch Feuer niederzuhalten und seine Aufmerksamkeit den uns abzulenken. Mit 12/3 Kompanien und dem s. MG.-Zug steige ich zunächst in ostwärtiger Richtung in eine sehr tiefe

Schlucht ab. Schropp führt den Weg, den er nachts ge=

gangen ist.

Bährend der Zug Hügel in der alten Stellung das Feuergefecht eröffnet, und die Rumanen - einen Ungriff befürchtend — lebhaft erwidern, überqueren wir lautlos die Schlucht und steigen dann in nordostwärtiger Richtung wieder an. Nach anstrengendem Rlettern gewinnen wir den Höhenrucken und stoßen dort auf einen im Schnee von rumanischen Abteilungen frisch getretenen Weg.

Nebel beschränkt jest die Sicht auf knapp 40 m Entfernung. Jeden Augenblick können wir auf Feind stoßen. Ich lasse die 2. Romp. das schwere Gepack ablegen und gliedere die Abteilung rasch zum Angriff: 2. Romp. und der f. MG.=Bug in vordere Linie, 6. Komp. in 2. Linie zu meiner Berfügung. Links drüben ift das bon Bug Hügel geführte Feuergefecht verstummt. Nur ab und zu fallen noch einzelne Schüsse.

Borsichtig pirschen wir uns jest beiderseits des Rammweges durch den winterlichen Wald nach Westen in den Rücken des Feindes. Plöglich hören wir bor uns im Nebel Stimmen. Ich laffe halfen und die f. MG. feuerbereit machen. Dann schleichen wir vorsichtig naber. Bald treffen wir auf ver= lassene Lagerstätten. Die Lagerfeuer rauchen noch. Nirgends

ift ein Rumane zu feben. Weiter geht's.

Vor uns taucht eine Waldblöße auf. Mehrere Rumanen bewegen sich auf ihr, unsere Nähe nicht ahnend. Wie stark mag der Feind vor uns sein? Bielleicht sind es nur wenige, aber es kann sich auch ein ganzes Bataillon bor uns befinden. Um auch diesem Fall gewachsen zu sein, lasse ich den f. MG.=Bug erst einen Feuerüberfall auf die im Nebel sich bewegenden Gestalten machen. Wenige Gekunden nach feinem Beginn fturgt fich die gesamte Abteilung mit gewaltigem Hurra feindwärts.

Jest stellt sich heraus, daß nur wenige Rumänen uns gegen= über standen. Gie kommen nicht mehr zum Schießen, sondern suchen ihr Beil in eiliger Flucht hangabwärts. Wir kum= mern uns nicht um sie, sondern ffurmen den Weg entlang nach Westen weiter, bekommen dann einige Minuten lang Feuer, ohne den Gegner erkennen zu konnen, und hören hernach deutlich das Hurra der Abteilung Lieb näherkommen. Nun heißt es aufpassen, damit sich die aufeinander zu koms menden Abteilungen Lieb und Rommel im Nebel und Wald gegenseitig beschießen. Diese sehr heikle Aufgabe wird gelöft. Der Gegner zwischen den beiden Abteilungen



ist zerrieben. Er hat sich durch eilige Flucht in den Wald hangabwärts der Gefangennahme entzogen. Nur 26 Rumänen fallen der 2. Romp. in die Hände. Über auch die Übrigen entgehen ihrem Schicksal nicht. Sie tauchen nach Lagen, als wir bereits an der Putna stehen, wieder aus den Waldungen auf. Ein geschlossenes rumänisches Bataillon mit 500 Mann ergibt sich nach kurzen Verhandlungen dem Führer einer Tragtierkolonne.

Nach dem wohlgelungenen Angriff — Verluste sind unsererseits nicht zu verzeichnen — steigt Abteilung Lieb gegen 1001 auf. Ich lasse die 2. Komp. das abgelegte Gepäcktwieder aufnehmen und schließe mich dann dem Vorgehen an. Schneetreiben seit ein, der Nebel wird dichter.

In der Nähe des Gipfels von Höhe 1001 stößt die Abteilung Lieb auf rumänische Reserven, die an windgeschüßter Stelle sich aufgestellt haben. Es kommt zu kurzem Kampf. Das entschlossene Zugreifen der Gebirgsschüßen beendet ihn sehr bald. Die Rumänen räumen unter Verlusten die Köhe. Zum Beseigen ihrer vom Schnee verwehten Stellungen kommen sie nicht mehr.

Ralter Wind fegt über die Höhe 1001. Eiskristalle stechen uns wie Nadeln ins Gesicht. Die Abteilungen Lieb und Rommel beeilen sich unter diesen Umständen, das am Osthang von 1001 wenige Meter unterhalb des Gipfels liegende Rloster Schitul Tarnisa zu erreichen. Kein Feind wehrt den Weg. Zwar enstäuscht das Kloster unsere Erwartungen sehr, insbesondere in Bezug auf Geräumigkeit und Probiant,

aber es bietet doch wenigstens Schutz gegen die Unbilden der Witterung. Leider dauert die Freude nicht lange. Nach einer Stunde treffen Teile des Bayr. J. L. N. bei Schiful Tarnita ein und beanspruchen das Kloster als ihre Unterkunft. Da die Bayern über die älteren Dienstgrade verfügen, müssen wir nachgeben. Die Abteilung Lieb behauptet sich zwar noch im Kloster selbst, aber meine Abteilung wird in windige, niedrige, nicht heizbare Erdhütten in der Nähe des Klosters ausquartiert. In ihnen verleben wir eine bitterkalte Nacht. Dabei reift mein Entschluß, so rasch wie möglich wieder bewohnte Gegenden im Tal aufzusuchen.

Betrachtungen: Die eingehende Beobachtung des Gefechtsfeldes mit dem Fernglas brachte bei dem Vormarsch der nur lose angelehnten verstärkten 2. Komp. gegen den Feind auf dem bewaldeten Gebirgsstock 1001 bald Klarheit über Gliederung und Stellungen des Feindes. Sie war ebenso wichtig, wie die Gefechtsaufklärung durch Spähtrupps.

Bei dem Zusammenstoß in der bewaldeten Schlucht meisterte die Angriffskraft der Gebirgsschützen die für sie

sehr schwierige Lage.

250 m vor der befestigten feindlichen Hauptstellung kam der Angriff abends zum Stehen. Um Perluste zu vermeiden, ließ ich die auf dem Vorderhang in lichtem Hochwald liegenden Schützenzüge sich unter dem Feuerschutz der s.M.G. in eine günstigere Stellung zurückschießen. Verluste traten dabei nicht ein. Heute könnte in einer derartigen Lage auch von Nebelmitteln Gebrauch gemacht werden. Dabei würde der Feind zunächst sehr lebhaft in den Nebel hineinschießen, bald aber nebelmüde werden und das Feuer einstellen. Dann wäre der Zeitpunkt für das Loslösen gekommen.

Das vorzügliche Ergebnis der Gefechtsaufklärung in der Winternacht (Vizefeldw. Schropp) ermöglichte das Vorgehen in den Rücken des Feindes am 6. Januar 1917. Lehre: Während die Truppe

nachts ruht, muß die Aufklärung tätig sein.

Zur Täuschung, Ablenkung und zum Niederhalten des Feindes führte Zug Hügel während des Umgehungsmarsches der Abtlg. Rommel einen längeren

Feuerkampf.

Bei dem Feuerüberfall und anschließendem Sturm in dichtem Nebel gegen Feind, dessen Stärke nicht festzustellen war, wurden die s. M.G. in vorderster Linie eingesetzt. Ihr Feuer fegte den Höhenrücken, auf dem angegriffen werden sollte, rasch frei vom Feind. Rumänische Reserven standen im Schnectreiben an windgeschütztem Hang auf Höhe 1001 ohne Verbindung mit der vorderen Linie und ohne Sicherung. Dadurch gelang es der Abtlg. Lieb, diesen starken Feind zu überraschen und zu werfen.

#### Gagesti

Am 7. Januar 1917 entsende ich in aller Frühe Spähtrupps gegen das Putnatal beiderseits Gagesti. Bei grimmiger Kälte und 30 cm Schnee herrscht starker Nebel. Gegen 10.00 Uhr bringt Futtermeister Unterosfizier Pfässle Meldung: Er sei, ohne auf Gegner zu stoßen, etwa 4 km talwärts geritten. Dort habe er vom Tal herauf das Fahren von zahlreichen Kolonnen und großes Geschrei gehört. Der Gegner ziehe dort unten anscheinend ab. Zu sehen sei dem nebligen Wetter nichts gewesen.

Unter Weitergabe der Meldung mit Fernsprecher an Major Sproesser erbitte ich für die verstärkte 2. Komp. die Erlaub-

nis, gegen Gagesti borfühlen zu dürfen.

Eine Stunde später rücken wir ab. In Reihe geht's durch lichten Hochwald talwärts. Man sieht im Nebel nur 80 bis 100 m weit. Den Marsch sichert 100 m voraus eine Gruppe unter dem tüchtigen Bizefeldwebel Hügel. Außerdem sichern Seitenspähtrupps rechts und links das Borgehen. Der s. MG.-Zug ist in der Mitte der Kompanie eingegliedert, die Gewehre sind auf Tragtieren verlastet.

Nach halbstündigem Marsch kommen wir aus dem Hochwald heraus. Dann führt ein schmaler Fußpfad durch eine wenige Meter hohe, sehr dichte Schonung. Ich marschiere jest dicht hinter der Spise. Der Nebel hat sich gelichtet.

Plöhlich fallen vorne Schüsse, kurz hernach hört man Hügel kommandieren, dann meldet er, daß er auf dem schmalen Pfad mit einem rumänischen Spähtrupp zusammengestoßen sei. Mit den ersten Schüssen habe er die vordersten Rumänen umgelegt. Daraushin habe sich der Rest von sieben Mann ergeben. — Inzwischen ist die Rompanie aufgeschlossen. Vorsicht scheint num am Platz. Vielleicht sind die Gefangenen die Sicherung einer feindlichen Kolonne. Hügel tritt mit der Spize wieder an. Wenige Minuten später meldet er das Erreichen des Ostrandes der Schonung und die Unnäherung einer feindlichen Schüzenlinie in mindestens Kompaniestärke,

Entfernung nur noch wenige 100 m. Schleunigst lasse ich den vordersten Zug beiderseits des Weges den Rand der Schonung besetzen und das Feuer eröffnen. Als Untwort klatscht heftigstes Feindfeuer durch das niedrige Buschwerk und zwingt zu Boden. Der Ginsat des f. M.G.=Buges be= reitet Schwierigkeiten. Gein Führer meldet, daß feine Bewehre eingefroren seien, er musse sie erst auftauen. Das Feuergefecht wenige Meter oftwarts am Rand der Schonung wird sehr lebhaft, anscheinend greift der überlegene Feind an. — In einer kleinen Bertiefung ist der f. MG.= Bug fieberhaft tätig, um mit Spiritus die Gewehre aufzutauen. Prasselnd schlägt die feindliche Geschofgarbe durch das niedrige Gehölz. Bum Verzweifeln ift es, daß die f. MG. gerade in diesem Augenblick nicht eingreifen können. Wenn der Gegner uns rechts oder links umflügelt, mussen wir zuruck. 2. und 3. Bug sichern deshalb in diesen Richtungen. Endlich ist das erste MG. in Ordnung und geht in Stellung. Aber es kommt nicht mehr zum Schießen.

In dem jest wieder dichter werdenden Nebel bricht der Feind den Rampf ab, bald haben wir keine lohnenden Biele mehr. In den Nebel hineinzuschießen, ware Munitionsberschwendung, die sich in dieser Lage die Truppe bei den schwieris gen Nachschubverhältnissen im Gebirge nicht leisten fann. Unter dem Feuerschutz der f. MG. gewinne ich mit meinem Zug eine kleine Sobe mit einem Sauschen, das in einem ein= gezäunten Weinberg steht. Jest fällt fein Schuß mehr. Dagegen wimmeln am kahlen Hang südlich eine größere Bahl anscheinend führerloser Rumanen einzeln herum. Wir winken ihnen mit Taschentüchern und haben dadurch bald 20 Mann eingefangen, ohne daß es zu einem Rugelwechsel gekommen ware. Die Rumanen haben anscheinend den Krieg satt, in dem es ihnen bisher doch recht schlecht ge= gangen ift. Einzelne der Gefangenen helfen jest beim Gin= sammeln weiterer Rameraden. Der Rest der Rompanie wird nachgezogen. Da bon allen Seiten Feind kommen kann, richte ich mich mit der Rompanie kreisrund ein und entsende in den verschiedensten Richtungen auf eine Entfernung von 500 m Sicherer und Spähfrupps.

Bald sind durch diese weisere Rumänen eingebracht. Der Gefreite Brückner überrascht allein in einem Weinberghäusschen fünf Rumänen und läßt sie abschnallen. Mit Leufnant Haußer streife ich selbst im Vorgelände herum, um einen noch günstigeren Plat, womöglich ein Gehöft, für die Aufs

stellung der Kompanie auszukundschaften. Es hat etwa zehn Grad unter Null, wir frieren erheblich, der Magen knurrt.

Iwar ist ein Gehöft in der Umgebung nicht zu sinden, sedoch sindet sich ein noch wesentlich günstigerer Aufttelzungsort für die Kompanie dicht nördlich eines tiefen Einschnittes, wieder in einem eingezäunten Weinberg mit Häuschen. Hier liegt in dem einzigen, unbeizbaren Raum ein schwerdertroundeter, den seinen Landsleuten verlassener Rumäne. Dr. Lenz nimmt sich seiner an. Allein es besteht wenig Hoffmung, ihn durchzubringen. Inzwischen quartiert sich die Kompanie um.

Der tiefe Einschnitt führt talwärts auf Gagesti zu. Das Gelände rings um unsere neue Stellung ist nach Osten und Norden auf esliche 100 m frei und übersichtlich, nach den übrigen Seiten mit lichtem Buschwerk bedeckt. Nebel wogt immer noch hin und her. Zeitweise haben wir auf 200 m Sicht. Links drüben am Hang ertönt Stimmengewirr. Mit Dr. Lenz pirsche ich mich dorthin vor. Etwa 800 bis 1000 m von der Kompanie entsernt, entdecken wir einen rastenden rumänischen Truppenverband — etwa ein Bataislon — hinter einem Obstyut auf freiem Feld. Hunderte von Menschen, Pferden und Fahrzeugen stehen hier auf engem Raum beisammen. Dazwischen brennen Lagerfeuer.

Bwar wurde der Nebel eine gederte Unnaherung sehr begunftigen, jedoch ist das Gelande fur einen Feuerüberfall nicht

geeignet; deshalb sehe ich davon ab.

Es ist schon 14.00 Uhr. In 1½ Stunden wird es dunkel. Bei der grimmigen Kälse kann die Kompanie unmöglich im Freien nächtigen. Wo liegt Gagesti? Ein Gehöft dieser Ortschaft müssen wir für die Nacht beschlagnahmen, denn wir wollen doch nicht wieder reumüsig nach Schitul Tarnisa zurück! Ferner müssen wir uns etwas Esbares erobern. Der quälende Hunger macht unternehmungslussig.

Mit Dr. Lenz und seinem Burschen gehe ich jest von der Rompaniestellung nach Osten, links eines etwa 3 m tiefen Einschnittes entlang vor. 50 m entsernt geht rechts auf gleicher Höhe Bizefeldwebel Pfeisser mit drei dis vier Mann vor. Raum 300 m von der Rompanie entdecken wir auf der Nordseite des Einschnittes an einem Häuschen eine größere Bahl Rumänen. Vielleicht eine Feldwache? — Obwohl wir auf der Nordseite des Einschnittes nur über einen, auf der Südseite über vier Karabiner verfügen, gehen wir auf den

Feind zu und fordern ihn durch Zuruf und Tückerwinken zur Übergabe auf. Die Gesellschaft rührt sich nicht, aber — sie schießt auch nicht. Kehrtmachen ist jest ganz unmöglich. Schon sind wir auf 30 m heran. Ich bange innerlich um den Erfolg. Die drüben stehen Gewehr bei Fuß dicht beisammen, sprechen und gestikulieren miteinander, freundlicherweise schießen sie nicht. — Schließlich sind wir bei ihnen, helsen abschnallen. Ich erzähle ihnen etwas vom Kriegssende, dann überlasse ich die 30 Gesangenen dem Spähztrupp Pfeisser.

Bu driff geht es weifer nach Osten, talwärts. Nach eswa 150 m tauchen im Nebel die Umrisse einer in Linie angetretenen Kompanie auf. Sollen wir es wagen? 50 m trennen uns noch. Jeht haben sie uns erkannt, also — drauf zu! Mit Tücherwinken und Zurusen gehen wir näher heram. Die Kompanie stuht. Ihre Ossiziere brüllen wüsend: "Foc, soc!" und hauen auf ihre Leuse ein, die anscheinend lieber die Wassen niederlegen wollen. Unsere Lage wird schwierig. Jeht legt die Kompanie an, schießt. Sin Hagel von Blei schlägt — an uns vorbei. Wir klappen in diesem Augenblick zu Boden, dann springen Dr. Lenz und ich nach rückwärts. Der Bursche von Dr. Lenz gibt noch einige Schüsse aus seinem Karabiner ab, ehe er sich ebenfalls empfiehlt. Der Nebel entzieht uns rasch gezieltem Feuer. Jedoch Leile des Gegners versolgen uns, während andere Leile ins Blaue hineinschießen.

Hart bedrängt vom Feind, erreichen wir den Spähtrupp Pfeisser. Noch stehen hier die 30 gefangenen Rumänen dicht neben ihren Gewehren. Jest treiben wir sie rasch in den Einschnitt, der gegen das Feuer des Verfolgers Deckung bietet, und jagen sie im Laufschritt vor uns her auf die Kompanie zu. Wenn die Verfolger der Länge nach den Einschnitt bestreichen, müssen wir ihn verlassen. Jedoch der nachsdrängende Feind schießt schlecht. Ohne Verluste passieren

wir mit den Gefangenen bei der Rompanie ein.

Rurz hernach bringt das Feuer der Kompanie den in breiter Schüßenlinie nachdrängenden Gegner zum Stehen. Unf 100 m kommt es zu lebhaftem Kugelwechsel. Die s. MG. geben uns eine erhebliche Feuerüberlegenheit. Soll ich angreifen? — Nein, es wäre um jeden Gebirgler schade, der dabei fällt. Schon bricht die Nacht herein, das Feuer wird schwächer. Beide Teile schießen nur noch von Zeif zu Zeif, um zu zeigen, daß sie noch da sind. Schlechte Uns-

sichten für eine Unterkunft und einen warmen Bissen bei der grimmigen Kälte! Leutnant Hohl (3. Komp.) kommt zu Pferde, um nach uns zu sehen. Er übernimmt die 80 Gefangenen, die wir bisher gemacht, und bringt sie zurück. Ferner meldet er nach Schiful Tarnita meinen Entschluß, noch in der Nacht nach Gagesti vorzustoßen.

Schon in der letten Stunde ift es wesentlich flarer, aber auch fälter geworden. Jest bligen Sterne am himmel. Busche und Bäume heben sich schwarz von der weißen Schneefläche ab. Dem Gegner uns gegenüber schicke ich noch lette Gruße mit Rarabinern und MG., dann löst sich meine Streitmacht rasch vom Feind. Lautlos geht's auf schmalem Pfad in nordwestlicher Richtung bergauf. Spise und Nachspite sichern den Marsch. Der f. MG.=Bug ist in der Mitte eingegliedert. Die vom Schießen noch warmen f. MG. sind jest mit Decken und Zeltbahnen gegen Ginfrieren geschüßt. Nach 500 m Weges biege ich nach Norden ab. Der Polar= stern ersett den Kompaß. Un schwarzen Dornhecken ent= lang schleichen wir borwarts. Hier heben wir uns bon der Umgebung nicht ab. Rein Wort fällt. — Jest meldet die Nachspite, daß eine stärkere rumänische Abteilung ihr folge. Daraufhin laffe ich an einer dunklen Buschreihe halten und ein f. MG. fertig machen. Die Magnahme erweist sich als überflüssig, denn schon hat der Führer der Nachspite selbst= tätig gehandelt, hat dem Feind an geeigneter Stelle aufgelauert und ihn, ohne gu schießen, verhaftet. 25 Rumanen! Ich kann sie nicht brauchen und schiebe auch sie unter Bewachung nach Schiful Tarnita ab.

Weifer geht es nach Norden. Nach etwa 800 m drehe ich wieder nach Osten ab. Vor dem Abmarsch hatte ich die Karte eingehend studiert. Wir müssen schnurgerade auf den Nordausgang von Gagesti, unser Ziel, zukommen. — Die Kompanie wird lautlos entsaltet und geht jetzt mit allen drei Zügen nebeneinander in Neihe, s. MG.-Zug und ich beim mittleren Zug, vor. So tasten wir uns von Buschgruppe zu Buschgruppe. Das Gelände fällt sanft gegen das Putnatal ab. Wiederholt wird gehalten und die Umgebung scharfmit dem Glas beobachtet.

Während rechts drüben der Mond hochkommt, wird links bor uns im Grund der Schein eines Feuers sichtbar. Bald sehen wir dort — noch etwa 600 m entfernt — etliche Dugend Rumänen um ein riesiges Lagerseuer herumstehen.



Vor Gagesti

Dahinter marschiert eine feindliche Abteilung von links nach rechts, vermutlich nach Gagesti hinein. Die Ortschaft ist verdeckt durch eine langgezogene kahle Höhe, auf der mit dem Glas nur einzelne Baumgruppen zu erkennen sind. Halbrechts verhindern ausgedehnte Obstanlagen den Ausblick.

Hungrigen Wölfen gleich schleichen die Gebirgsschützen in der kalten Winternacht näher. Soll ich mich erst auf den Feind halblinks im Grund stürzen, oder soll ich ihn links liegen lassen und schnurgerade auf Gagesti losgehen? Letzteres erscheint mir richtiger. Langsam und äußerst vorsichtig pirschen sich die drei Reihenkolonnen, eng an die schwarzen Heckenseihen geschmiegt, auf 200 m an die kahle Höhe heran. Sie überhöht uns jest um etwa 30 m. Links in unserer Flanke, nur 300 m entsernt, sisen etwa 50 Ruen Baumgruppen auf der Höhe vor uns deuslich Bewegungen erkannt haben. Ich kann mit dem Fernglas nichts seistlellen. Noch langsamer als bisher schleichen wir den Hecken entslang vorwärts, gewinnen schließlich den unteren Teil der

Höhe, der von oben nicht einzusehen ist. Während ich hier die Kompanie rasch zum Angriff bereitstelle, beobachten weiter vorne befindliche Sicherer den Höhenrand. Sie erfennen dort, etwa 100 m vor uns, rumänische Postierungen. Soll ich die s. MS. einsesen? Wegen der paar Mann erscheint mir das unnötig. Ich will die Höhe durch überraschenden lautsosen Sturm — möglichst ohne zu schießen — in meinen Besich bringen. Der Angriff auf den Nordeteil Gagesti, den ich als dicht belegt annehmen muß, soll ebenfalls noch überraschend kommen.

Rasch erhalten die Unterführer Weisung. Dann stürmt die berstärke Rompanie lautlos nach oben. Rein Pfiss, kein Rommando, kein Hurra! — Wie aus dem Boden gestampst erscheinen die Gebirgsschüßen vor den rumänischen Posten. Das geht so rasch, daß diese nicht mehr dazukommen, einen Alarmschuß abzugeben. Sie verschwinden eiligst hangabwärts. Die Höhe ist unser. Im Mondlicht glänzen vor uns und vor allem halbrechts von uns die Dächer von Gagesti, einer kilometerlangen Ortschaft. Knapp 200 m entsernt und etwa 30 m tieser liegen die nördlichsten Gehöfte. Zwischen den ein-

zelnen Säusergruppen sind große 3wischenräume.

Jest ertönen im Nordfeil Gagestis Alarmglocken. Soldaten stürzen auf die Straße und ballen sich zu Knäueln zusammen. Ich erwarte, daß sie im nächsten Augenblick in dichter Masse herausstürmen, um die eben verlorene Höhe wieder zu gewinnen. Sie sollen kommen. Die s. MG. sind zum Dauerfeuer geladen, die Karabinerschützen auf einer Front von 200 m in Stellung. Ein Zug steht zu meiner Verfügung hinter dem linken Flügel.

Minuten berstreichen. Unten im Dorf wird es wieder ruhig. Da wir uns auf der Höhe nicht sehen lassen und auch nicht schießen, rückt die alarmierte Truppe wieder in ihre warmen Quartiere, die sie wohl nur recht ungern verlassen hat. Wir staunen! Denn nicht einmal die rumänischen Posten verzuchen, auf ihre alten Pläße zurückzukehren. Sie stehen jest

anscheinend unten zwischen den Gehöften.

Über all dem ist es 22.00 Uhr geworden. Wir frieren, liegen hungrig vor den warmen Hütten Gagestis. Es muß etwas geschehen. Entschluß: Die nördlichsten Gehöfte der riesigen Ortschaft werden dem Gegner entrissen, in ihnen wollen wir uns verschanzen, auswärmen, verpflegen und wenigstens bis zum Tagesanbruch ruhen.



Erläuterung: a: Stoßtrupp Hügel

Dizefeldwebel Bügel schicke ich mit einem Stoßtrupp von zwei Gruppen vom rechten Flügel aus gegen eines der Gehöfte bor. Er soll entlang einer dunklen Becke borgeben, wenn er etwa angeschossen wird, das Feuer erwidern und dann gemeinsam mit dem linken Bug unter dem Fenerschutz der übrigen Teile der verstärkten Kompanie das ihm gegenüber= liegende Gehöft im Sturm nehmen. Die einzelnen Teile werden über ihre Aufgaben unterrichtet, dann geht Sügel bor. Der Stofftrupp kommt auf 50 m an das Gehöft heran. Dort schlägt ihm Feuer entgegen. Sofort setzen alle MG. und Bug Janner mit Feuer ein, zugleich stürzt sich der linke Bug mit gewaltigem Hurra auf die Ortschaft. Che die Rumanen aus den Gehöften herauskommen, sind die Gebirgeschüßen dort. Von der anderen Seite stürmt jest Sügel. Der Rest der verstärkten Rompanie brullt aus Leibeskräften Hurra in die Nacht hinaus, brüllt wie ein ganzes Bataillon. Der s. MG.=Bug kann jest nicht mehr schießen, ohne die eigene Truppe in den Gehöften am Nordrand Gagestis zu gefährden. Deshalb verlegt er sein Feuer nach rechts und sprift die Dacher der langgezogenen Ortschaft einige Mis nuten lang ab.

Unten am Nordrand wird es auffallend still. Nur wenige Schüsse werden hier noch gewechselt. Unscheinend strecken die Rumänen rasch die Wassen. Ich begebe mich jest schleunigst mit einem weiteren Zug und einem s. MG. nach dort. Als ich zwischen den Gehöften ankomme, werden soeben die Gefangenen gesammelt. Es sind über 100 Mann. Noch erfreulicher ist, daß niemand don uns bei dem Feuergefecht berwundet worden ist. Ningsum fällt jest aus den Gehöften kein Schuß mehr. Nur unser MG.-Zug streut noch ab und zu nach rechts über die Dächer. Da bisher alles so gut gegangen, ziehe ich mit der Rompanie nach rechts don Gehöft zu Gehöft. Wir verhaften die rumänische Einquartierung. Sie ergibt sich überall, ohne Widerstand zu leisten, in ihr Schicksal.

Sesichert nach allen Seiten, die Gefangenen und den f. MS.-Zug in der Mitte, ziehe ich bald mit der ganzen Kompanie auf der Dorfstraße nach Süden. 200 Gefangene! Das will und will kein Ende nehmen. Überall pochen Gebirgsschüßen an die Türen und holen neue Gefangene heraus. Die Feuerstaffel wird nachgezogen. Wir nähern uns der Kirche. Die Zahl der Gefangenen ist jest dreimal so groß

wie unsere eigene. — 360 Mann!

Die Rirche liegt auf einer kleinen Unhöhe, die nach Often zu steil gegen das nur 200 m entfernte Unterdorf abfällt. Im Salbfreis um die Rirche herum stehen bewohnte Behöfte. Das erscheint mir der gegebene Platz einer gesicherten Unterkunft für den restlichen Teil der Nacht. Die Gefangenen werden in der Kirche, die Rompanie in den Gehöften ringsum untergebracht. Dann unternehme ich noch mit Teilen der Rompanie einen Streifzug ins Unterdorf, durch das die Straße Dobesti-Didra führt. Wir treffen dort keine rumänischen Soldaten mehr an. Sie haben allem Unschein nach bei dem Gefechtslärm im Dberdorf rasch einen Quartierwechsel auf das Ostufer der Putna vollzogen. Da= gegen treffe ich den Ortsvorsteher, der mir durch einen deutschsprechenden Juden mitteilt, er wolle mir die Schlüssel des Gemeindehauses übergeben. Ferner habe die Gemeinde für den Einzug der deutschen Truppen 300 Laib Brot gebacken, mehrere Stück Bieh seien geschlachtet und etliche Fässer Wein stehen der Truppe zur Verfügung. Was wir brauchen können, lasse ich nach der Rirche im Oberdorf bringen. Dort ist inzwischen Quartier gemacht worden. Mitfernacht ist vorüber, als die letten Teile der verstärkten Rompanie unterziehen. Posten sichern die jest ruhende Truppe. Etwa 6 km vor der eigenen Linie, rechts und links ohne Un= lehming, fühle ich mich in Gagesti nur solange es Nacht ist

geborgen. Den Tagesanbruch will ich sicherheitshalber auf einer beherrschenden Höhe dicht ostwärts Sagesti erleben. Dann wird sich ja zeigen, wo noch Feind steht.

Die Truppe verpflegt sich und ruht. Ich fertige noch einen kurzen Gesechtsbericht an, der gegen 2.30 Uhr von einem Meldereiter nach Schiful Tarnita gebracht wird. Er nimmt für Oberleutnant Lieb noch ein rumänisches "Logele"\*) mit köstlichem Rotwein mit.

Der Rest der Nacht verläuft ohne Störung. Kurz vor Tagesanbruch (8. Januar) rücke ich mit meinem ganzen Verband auf die Höhen dicht ostwärts der Kirche von Gagesti. Als es Tag wird, stellen wir fest, daß das schneebedeckte Gelände ringsum frei vom Feind ist. Nur im Osten sehen wir jenseits der Putna feindliche Truppen bei der Schanzarbeit. Ich rücke daraushin wieder in die alten Duartiere um die Kirche herum ein und entsende Spähtrupps in verschiedenen Richtungen.

Mit dem Futtermeister Pfäffle mache ich selbst einen Morgenritt durch das Unterdorf in Nichtung auf Odobesti. Unsere Tragtiere hatten wir am Abend zuder nach Schiftul Tarnita zurückgesandt. Sie hätten bei dem Vorgehen gegen Gagesti die Truppe durch Wiehern derraten. Bei Tagesandruch hat Pfäffle die Staffel nachgebracht. Durch den Nitt in Richtung Odobesti will ich den Anschluß rechts an

eigene Truppen westlich der Putna herstellen.

Während wir durch das Unterdorf von Gagesti fraben, fällt weit und breit kein Schuß. Das Reiten in der Frische des Morgens erquickt. Ich lasse meinen "Sultan" tüchtig ausgreisen, beschäftige mich mehr mit dem Pferd als mit der Umgebung. Pfässle reitet 10 m hinter mir. — Wir sind etwa 1000 m von der Kirche von Gagesti entsernt, als sich vor meinem Pserd etwas auf der Straße bewegt. Ich sehe auf und bin nicht wenig erstaunt, dicht vor mir einen rumänischen Spähtrupp von etwa 15 Mann mit ausgepflanztem Seitengewehr zu sehen. Zum Kehrtmachen und Weggaloppieren ist es zu spät. Ehe ich das Pserd auf der glatten Straße herumreiße und in Galopp seize, hätte ich sicher ein paar Augeln im Leib. Ich entschließe mich rasch, trabe ohne das Tempo zu vermindern, vollends auf den Spähtrupp zu, grüße freundlich, gebe ihnen zu verstehen, sie

<sup>\*)</sup> Holzgefäß, 3 Liter faffend.

müßten abschnallen, seien Gefangene, sollen sich zu der Kirche von Gagesti in Marsch seien, wo bereits 400 ihrer Rameraden versammelt seien. Ich bezweisle stark, ob einer der Rumänen meine Worte verstanden hat. Meine Gebärden und der ruhige, freundliche Verkehrston wirken aber überzeugend. Die 15 Mann lassen ihre Wassen an der Straße zurück und wandern querfeldein in der angegebenen Richtung los. Ich seise meinen Ritt nur noch wenige 100 m in südlicher Richtung fort und galoppiere dann auf kürzestem Weg zu meiner Kompanie zurück. Ein zweitesmal wäre ich wohl kaum mehr auf so einfältige Gegner gestoßen.

Im Laufe des Vormittags treffen 1. Romp. und 3. MGR. zu meiner Verstärkung ein und werden mir unterstellt. Die Abfeilung Rommel besteht nun bis auf weiteres aus zwei Schüßenkompanien und einer MGR. Leutnant Haußer wird

Udjutant.

Eigene Spähtrupps bringen weifere Gefangene von ihren Streifen zurück. Gegen 9.00 Uhr "beginnt wieder der Krieg". Rumänische, vielleicht auch russische Artillerie belegt Gagesti aus Stellungen auf den Höhen ostwärts der Putna mit sehr lebhaftem Störungsfeuer. Wir räumen die besonders gefährdeten Ortsteile. In der ausgedehnten Ortschaft haben wir sa genügend Plaß. Verluste treten auch jest erfreulicher-

weise nicht ein.

Nachmittags steigert sich das feindliche Feuer zu großer Heftigkeit. Man dünkt sich auf dem westlichen Kriegsschauplaß: Ringsum Granaten. Durch das Dach des Hauses, in dem der Abteilungsgefechtsstand errichtet ist, schlagen Geschosse. Unch hier — wie schon öfters — ist die heftige Beschießung wohl die Folge des regen Verkehrs der Meldeläuser. Der Justand wird äußerst ungemüslich. Die Abteilung besetzt die Ortsränder von Gagesti und gräbt sich ein. Will der Gegner angreisen?

Während der stärksten Beschießung trisst Major Sproesser zu Pferd in Gagesti ein und errichtet in vorderster Linie an der Straße Odobesti-Bidra seinen Gesechtsstand. Das seindliche Artillerieseuer hält in unverminderter Heftigkeit bis zum Einbruch der Dunkelheit an. Wir rechnen mit einem der bei den Russen so beliebten Nachtangriffe und sichern unsere nicht angelehnten Flügel besonders sorgfältig.

Betrachtungen: Bei dem Zusammenstoß der Spitze mit dem rumänischen Spähtrupp in einer Schonung auf schmalem Pfad entschieden wenige Schüsse des Spitzenführers rasch den Kampf. Wichtig ist, daß man in solchen Lagen mit schußbereiter Waffe (Gewehr entsichert, l.MG. im Anschlag für das Schießen in der Bewegung getragen) sich feindwärts vorpirscht. Denn es gewinnt, wer zuerst schießt und das stärkste Feuer abzugeben vermag.

Bei dem Feuerkampf wenige Minuten später mit stärkerem Feind fielen im kritischsten Augenblick die s.MG. aus, weil sie eingefroren waren. Wenige Meter hinter der vordersten Linie mußten sie mit Spiritusflamme erwärmt werden. In dem weiteren Verlauf der Kämpfe wurden dann die

s. MG. mit Decken warm gehalten.

Das Abbrechen des Gefechts bei Dunkelheit gelang reibungslos nach einem kurzen, kräftigen Feuerüberfall

auf den nahen Feind.

Der Nachtangriff auf den Nordteil von Gagesti bei Mondschein und Schneelage erfolgte aus zwei verschiedenen Richtungen unter starkem Feuerschutz durch den s.MG.-Zug. Auch nach gelungenem Sturm unterstützte dieser Zug das Vorgehen in der langgestreckten Ortschaft durch Feuer, das er über die Häuser hinweg abgab. Wohl war dabei wenig zu treffen, allein die moralische Wirkung auf den in warmen Quartieren befindlichen Feind war so groß, daß er sich ohne weiteren Kampf gefangen nehmen ließ.

Verluste traten auf unserer Seite in dem Gefecht bei

Gagesti nicht ein.

#### Bei Vidra

Um Mitternacht werden wir von Teilen des Alpenkorps abgelöst und rücken in hellem Mondschein auf der Talstraße nach Norden. Dabei marschieren wir 10 km weit zum Teil kaum 1000 m vor den neu ausgehobenen rumänischen und russischen Stellungen entlang, ohne belästigt zu werden. Eigene Truppen liegen dem Feind hier nicht gegenüber. Bei Tagesanbruch treffen Stab des W. G. B. und Abteilung Rommel in Vidra ein und finden zum erstenmal nach langer Zeit behagliche Quartiere.

Eben bin ich dabei, es mir bequem zu machen, da erreicht mich folgender Bataillonsbefehl: "Feind ist auf den Bergen nördlich Vidra durchgebrochen. Abteilung Rommel ist schleu-nigst zu alarmieren und hat dann nach Höhe 625 nördlich Vidra zu rücken, wo sie dem Res. J.R. 256 unterstellt wird."

Diese Forderung geht beinahe über menschliche Kraft. Seit

vier Tagen stand meine Abteilung unter den schwierigsten Umständen im Kampf und war auch die letzte Nacht durchmarschiert. Soeben sind die Schützen todmüde in die Duartiere gerückt. Jetzt sollen sie auf den verschneiten Bergen nördlich Vidra in den Kampf geworfen werden.

Auf dem Alarmplatz unterrichte ich die Kompanien mit wenigen Worten über die neue Aufgabe. Dann rückt die Absteilung nach Norden in die Berge. Mit Leutnant Haußer, Unteroffizier Pfäffle und einem Meldereiter galoppiere ich boraus. Die unermüdlichen Pferdebeine tragen uns rasch über lange, beschneite Bergwiesen in den gefährdeten Absschnift.

Da wir dort genügend eigene Truppen in 2. Linie antreffen, kommt es nicht mehr zum Einsatz meiner Abteilung. Nach einer kalten Nacht in tiefem Schnee an Lagerfeuern erreicht uns der Bataillonsbefehl, nach Vidra zurückzurücken. In frohester Stimmung zieht die Truppe den guten Quartieren zu, in

denen uns zudem noch Post von zu Hause erwartet.

Das W. G. B. steht zur Verfügung der D. H. L. und rückt in der nächsten Nacht — wieder vor der feindlichen Front die Sagesti marschierend — zurück nach Odobesti. In den nächsten Tagen marschieren wir über die inzwischen gefallene Festung Focsany—Rimnicul Sarat in die Umgebung von Buzau.

Schneestürme verzögern den Abtransport. Dann rollen wir bei grimmiger Kälte in meistenteils ungeheizten Zügen in zehntägiger Bahnfahrt wieder nach dem Westen. In den Vogesen sind wir etliche Wochen Urmeereserve, dann geht's nach vorne in den Stellungsabschnitt Stoßweiher—Mönch-

berg-Reichsackerkopf.

Ein Driftel des Bafaillons (2 Schüßenkompanien, 1 MGR.) wird Korpsreserve in Winzenheim und steht unter meinem Befehl. Von Major Sproesserhabe ich Weisung, die Exerzier- und Gesechtsausbildung in dieser Zeit wieder auf die alte Höhe zu bringen. Diese Aufgabe ist mir besonders lieb. Im Laufe der Wochen gehen alle Kompanien des Bafaillons durch meine Schule. Nächtlicher Alarm mit anschließender Übung, Stoßtruppunternehmen an Übungswerken nach Art der Sturmbafaillone, Gesechte aller Art sorgen dafür, daß die Truppe frisch und kampsbereit bleibt.

Im Mai 1917 übernehme ich einen Unterabschnitt am Hilsenfirst. Unfang Juni trommelt der Franzose zwei Tage

lang in breiter Front. In wenigen Stunden sind die in sahrelanger Urbeit gebauten Stellungen eingeebnet. Aber der feindliche Infanterieangriff bleibt aus. Unser wiederholt angefordertes Notfeuer hat dem Gegner anscheinend die

Lust zum Ungreifen genommen.

Noch sind die Ausbessermagsarbeiten an den zerschossenen Stellungen nicht vollendet, da wird das Bataillon zu neuer Verwendung abberufen. Voll Tatendrang nimmt die damals wohl auf höchster Stufe der Ausbildung stehende Truppe Abschied von den Hochvogesen. Wieder erklingt durch Winzenheim das Lieblingslied der Württembergischen Gebirgssschüßen, "die Kaiserjager".

VI. Rämpfe in den Gudostkarpathen, August 1917

## Unmarsch zur Karpathenfront

Bohl ist die Front der Gegner im Osten seit dem Ausbruch der russischen Revolution ins Wanken gekommen, allein noch bindet sie im Sommer 1917 starke Kräfte des deutschen Heeres. Um diese für die Entscheidung im Westen freizubekommen, muß die Feindfront im Osten zum Einsturz gebracht werden. Dazu soll auf dem Südslügel die russischer rumänische Front durch die 9. Urmee, die zwischen dem Unterlauf des Sereth und dem Gebirgsrand 30 km nordwestelich Focsani in Stellung steht, in allgemein nördlicher Richtung, und durch die Gruppe Gerok, die links anschließend im Gebirge steht, in ostwärtiger Richtung angegriffen werden.

Nach achttägiger Bahnfahrt in glühender Sommerhise von Colmar über Heilbronn—Nürnberg—Chemnist—Breslau—Budapest—Urad—Kronstadt kommt der von mir geführte Transport (1., 2. und 3. Komp.) als zweislester des Bataillons am 7. Ungust 1917 gegen Mittag in Bereczk an. Unf dem Bahnhof erfahre ich, daß bereits am 8. Ungust morgens der Ungriff der Gruppe Gerok auf den Höhen beiderseits des Ditoztales beginnen soll. (S. Skizze S. 159.) Die drei Kompanien fassen Konservenverplegung und werden anschließend ohne Troß mit Lastkraftwagen über den Ditozpaß in dreistündiger Kahrt nach Sosmezö gefahren, das hart an der damaligen ungarisch-rumänischen Grenze liegt. Der Gefechts= und Verpflegungstroß soll sofort nach Unsladen geschlossen nach Sosmezö nachrücken.

In Sosmezö treffen wir die Talstaffeln der bereits am Vormittag auf die Verge nördlich des Ditoztales marschierten Teile des Bataillons. Die Fernsprechverbindung zum Stab ist augenblicklich unterbrochen. Ein Verpflegungsunteroffizier übermittelt mündlich den Bataillons-Vefehl, die Abeteilung Rommel habe dem Bataillon sobald wie irgend mögelich über Harja — Höhe 1020 — nach Höhe 764 (Vrf.

Bolohan) nachzurücken.

Das ganze Tal ist dicht mit Herreichern, Ungarn und Bayern belegt. Beiderseits der Talstraße stehen zahlreiche Batterien, darunter schwerste Kaliber, in Stellung. Da ich den Marsch auf die Berge erst nach Eintressen des Gesechtstrosses antreten kann, lasse ich die Abteilung auf engstem Raum biwakieren.

Herreichische Posten mit aufgepflanztem Seitengewehr wachen darüber, daß keiner meiner Schützen sich an dem Kartoffelacker des Ortskommandanten vergreift. Die Maßnahme ist in der Zeit äußerster Knappheit an Lebensmitteln berechtigt.

Die Nacht bricht herein. Zwischen den Lagerfeuern spielt die Bataillonsmusik noch ein Stündchen auf. In zudersichtlichster Stimmung sehen wir den kommenden Tagen entgegen. Bilder vom bergangenen Winterfeldzug in Rumänien werben lebendig.

Um 22.00 Uhr werden die Feuer gelöscht. Die Truppe ruht. Das ist nötig, denn die kommenden Tage fordern sicher hohe Leistungen.

Die Nachfruhe dauert nur wenige Stunden. Schon um Mitternacht trifft der Troß ein. Kurz hernach lasse ich wecken, die Belte abbrechen, Verpflegung für vier Lage ausgeben und die Kompanien marschbereit machen. Da alle Fahrzeuge in Gosmezo zuruckbleiben, ziehen die Rompanien und der Abteilungsstab aus ihrem Troß je ein paar Tragtiere heraus zum Verlasten von Munition, Verpflegung und Gepäck. Dann tritt die Abteilung den Marsch über Harja an. Lautlos ruckt die Rolonne in der hellen, warmen Mond= nacht vorwärts. Ich will vor Tagesanbruch die voraus= sichtlich vom Gegner eingeseinen Stellen des Tales und des Aufstieges nach Höhe 1020 zurücklegen. Von Harja aus führt der Weg meist durch Wald, ist steil und schlüpfrig. Bei Tagesanbruch haben die Kompanien noch Gelegenheit, ihre Rraft beim Beraufziehen einer österreichischen Ranonen= batterie zu erproben, die auch noch in den Kampf eingreifen will.

Im Verlauf des Vormittags wird von beiden Artillerien viel geschossen. Wir befürchten schon, für den Durchbruch der 15. bayrischen Res. Inf. Brigade, der das W.G. B. unterstellt ist, zu spät zu kommen. Trotz sehr flotten Marschsschrittes erreichen wir erst gegen Mittag die bewaldete Höhe 764.



Angriff am Ojtoz-Paß, 1:300 000

Bährend die Abteilung raftet, melde ich durch Fernsprecher Major Sproesser das Eintreffen und bekomme Befehl, als Brigadereserve nach Höhe 672, wo auch der Stab Sproesser sich befindet, borgurucken. hier angekommen, werden mir 6. Romp., später auch die drei MG.=Rompanien unterstellt. Vom Ver= lauf des Angriffes wird bekannt, daß das bayrische Res. Inf. Regt. 18 nach fehr hartem Ringen das erste rumänische Stellungssystem auf dem Ungureana genommen hat. Rumänen sollen sich hierbei gegen alle Erwartungen tapfer geschlagen und außerst gab jedes Grabenstück jeden Unterstand verteidigt haben. Bu einem Durchbruch der feindlichen Front ist es nicht gekommen.

Schon ist meine Streitmacht für die Nacht eingerichtet, hat Belte aufgeschlagen, ist beim Abkochen, da kommt erneut Befehl, mit drei Schügenkompanien und einer MGR. noch bis dicht westlich des Ungureana (779) vorzurücken. Major Sproesser geht voraus, ich führe die vier Rompanien nach. Im Bald ist es stockfinster. Auf sumpfigem, schmalem Pfad stapfen wir Mann hinter Mann. Borne auf dem nächsten Söhenrücken geben Leuchtkugeln boch, knattern von Beit zu Beit MG., berften Granaten. — Bald find wir am Ziel. Ich melde die Unkunft und bekomme Befehl, in den Mulden dicht nördlich des Saumpfades mit den Rompanien zu nächtigen.

Eben habe ich den einzelnen Führern die Pläge und Aufgaben für ihre Einheiten zugewiesen, noch steht die Abteilung auf schmalem Pfad in langer Reihe — da schlagen Granaten rechts und links am Hang ein. Rumanischer Feuerüberfall! — Ringsum zucken in der Dunkelheit die Blige der berstenden Geschosse, zischen und heulen Sprengstücke, regnet es Erde und Steine. Tragtiere reißen sich los und galoppieren mitsamt der Last in die dunkle Nacht hinein. Meine Schüßen lassen, flach an die Böschung gedrückt, das Feuer über sich ergehen, bis nach zehn Minuten die feindlichen Geschüße schweigen. Erfreulscherweise sind keine Verluste eingekreten.

Die Rompanien rücken rasch auf die zugewiesenen Pläse. Nach den Unstrengungen des Tages schlafen wir in Mantel und Zeltbahn gehüllt auf dem Grasboden vortrefflich, tros

dem bald einsegenden starken Regen.

# Ungriff gegen Traffenknie am 9. August 1917

Recht unsanft weckt schon vor Tagesandruch ein erneuser Fenerüberfall der rumänischen Urtillerie. Leutnant Haußer, mein Udjutant, und ich hatten das Nachtlager dicht obershalb einer kleinen Mulde aufgeschlagen. Einige Granaten bersten in der Mulde neben den dort stehenden Tragsseren. Diese reißen sich los und galoppieren über uns hinweg ins Dunkle. Jest schlägt Granate um Granate rings um uns ein. Haarscharf zischen die Geschosse an worden. Erst als das rasende Fener eswas nachläßt, wagen wir den Sprung von wenigen Metern in die mehr Schuß bietende Mulde. Das seindliche Fener hört bald wieder auf. Diesmal sind einige Leute durch Granatsplitter verwundet worden. Oberaarzt Dr. Lenz bemüht sich um sie.

Alls der Tag graut, suche ich den Basaillons-Gesechtsstand auf und erhole mich bei warmem Kassee von den Schrecken der Nacht. Gegen 5.00 Uhr kommt Besehl zum Vorrücken auf den Südhang des Ungureana in Höhe des bayrischen R.J.R. 18 und für die Fortsetzung des Angriss.

In sehr kräftigem Störungsseuer überqueren wir den Westhang des Ungureana (779) in Laufgräben und von Trichter zu Trichter springend und sind froh, als der weniger bestrichene, bewaldete Südwesthang des Berges erreicht ist. Dort bekomme ich den Auftrag, mit 1. und 2. Komp. den Feind von der bewaldeten Kullsläche 800 m südlich des Ungureana-Gipfels zu vertreiben.

Bunåchst nehme ich mit dem rechten Flügel des b.R.J.R. 18
Berbindung auf, das seit gestern Abend wenige 100 m oberhalb am Hang eingegraben liegt. Leider kann ich hier nicht ersahren, wo in dem waldigem Gelände der Rumane gegenüber in Stellung liegt. In Nichtung Nullssche in Schelmas liegt. In Nichtung Nullssche in eine Aufleschen der Karte. Bon der Ruhlssche an und prüfe eingehend die Karte. Bon der Ruhlssche bedet Hochtaal mit dichtem Unterpolz.

Um rasch festgang mit dichtem Unterpolz.

Um rasch sehand eine 15 Minuten kommt Meldung: "Starke Befest sie, entsend ein der Nullssäche dem Aberschund mit dichtem Unterossizier und zehn Mann als Spähtrupp und gebe ihm einen Fernsprechtunp mis. Schon nach eina 15 Minuten kommt Meldung: "Starke Befestigungsanlagen auf der Pullsssche dem Keind geräumt."

Daraussin rücke ich mit den beiden Kompanien in Reihe entsan der Fernsprechseitung durch das Gebüsch in die berlassen auf der Nullssäche und jese sie dort igelschnig ein. Ich muß damit rechnen, daß seindlicke Kräfte, aus irgend einer Richtung bemmend die gut ausgebauten Inlagen wieder beseihen wolsen. Als ich Major Sproessen in der Sproessen in der Major Sproessen in der Sproessen vollen. Als ich Major Sproessen in der Spro

Ungureana, zurückgeworfen werden. Das banr. R.J.A. 18 soll auf der Kammlinie angreifen, das W.G.B. dicht süblich davon. Auch meine Abteilung ist für den Angriff in vorderer Linie vorgesehen.

Während die Kompanien rasten und in den tiefen Gin= schnitten dicht westlich abkochen, entsende ich mehrere Spah= trupps, jeden mit Fernsprecher, gegen die nachmittags anzugreifenden Stellungen. 21s südlichster Spähtrupp geht Dizefeldwebel Pfeiffer mit zehn Mann por. Er hat festzu= stellen, ob, wo und wie start der Feind den bom Rnie der Traffe nach Guden verlaufenden Rücken besetst hat. Aus der Art der feindlichen Unlagen auf der Rullfläche 800 m südlich des Gipfels des Ungureana schließe ich, daß der Gegner auf den hängen weiter oftwarts wohl kaum über eine ausgebaute zusammenhängende Stellung verfügt. Es erscheint mir wahrscheinlich, daß nur die Höhen= und Talftellungen besonders stark, dagegen die Hangstellungen wenig und unzusammenhängend ausgebaut sind. Hier ist voraussichtlich die schwache Stelle der feindlichen Vertei= digung, hier ist für eine wagemutige Truppe der Weg zu

raschem und durchgreifendem Erfolg.

Die nördlich angesesten Spähtrupps stoßen überall auf verstrahtete Stellungen, dagegen meldet Pfeisser eine eine halbe Stunde nach dem Abrücken die Gefangennahme von 75 Rumänen mit 5 MG. — Wie ist das nur möglich? Bisher ist in dieser Richtung doch noch kein Schuß gefallen. Pfeisser ist in dieser Richtung doch noch kein Schuß gefallen. Pfeisser berichtet kurz sernmündlich: "Der Feind wurde 500 m südostwärts des Lagerplases der Abseilung ohne Sicherung in einer Schlucht rastend überrascht. Wir entedetten ihn, als wir abstiegen, gingen mit den zehn Karasbinern geräuschlos in Anschlag und forderten dann die Rumänen durch Zuruf auf, sich zu ergeben. Da die Rumänen ihre Wassen seitwärts von ihrem Rastplatz niedergelegt hatten, waren sie wehrlos und mußten sich wohl oder übel von zehn Mann absühren lassen."

Ich melde diesen Erfolg des Spähtrupps Pfeisser fernmündlich Major Sproesser und schlage für den bevorstehenden Ungriff vor, selbst gleichzeitig mit dem Frontalangriff auf dem Höhenkamm mit einer Stoßgruppe die auf dem Südhang vermutlich nicht zusammenhängende Feindstellung zu durchbrechen, anschließend in überraschendem Vorstoß von Süden her die Rammlinie beim Knie der Trasse — also im

Rücken der starken feindlichen Stellungen 800 m ostwärts des Ungureana — zu gewinnen und dadurch den Gegner zur Aufgabe seines Stellungsspstems zwischen Ungureana und Trassenknie zu zwingen. — Major Sproesser gibt den Vorschlag an die Brigade weiter, kurz darauf erhalte ich den Auftrag, den vorgeschlagenen Angriff gegen die Hangstellung mit 2. und 3. Komp. durchzusühren. Leider bekomme ich keine s. MG. mit.

Bald ist die Abkeilung in Reihe lautlos entlang der Fernsprechleitung des Spähtrupps Pfeisfer, der jest die Spise übernimmt, in Marsch. Pfeisfer ist bei weiterem Vorgehen nicht mehr auf Feind gestoßen. Durch hochstämmigen Laubwald mit dichtem Unterholz steigen wir an steilem Hang talwärts. Gegen meinen Willen muß ich mich mit dem Weg des Spähtrupps Pfeisfer absinden. Er führt uns bis hinun-

fer in das Ditoztal, wir verlieren 350 m an Höhe.

Erst im Wald 100 m nördlich der Distozsalstraße hole ich Pfeisser ein. Er bekommt nun den Auftrag, in nordostwärtiger Richtung gegen Trassenkie aufzusteigen. Mit Leutnant Haußer und eklichen Meldern gehe ich dicht hinter der Spise. Bald kommt von vorne das Zeichen, daß etwas nicht in Ordnung sei. Ich gehe vor. Pfeisser zeigt mir in einem lichteren Teil des Waldes, etwa 150 bis 200 m entsernt, rumänische Posten und dahinter Rumänen in Stellung. Der Feind seinet seine Hauptaufmerksamkeit dem offenen Gelände beiderseits der Talstraße zuzuwenden. Wir lassen ihn in Ruhe und steigen auf dem dicht bewaldeten starken Westhang des in Richtung Trassenkie führenden Höhenrückens auf schmalem Laufpfad an. (S. Skizze S. 164.)

Daß wir bei diesem Anstieg bald auf weisere rumänische Stellungen stoßen müssen, ist mir klar. Deshalb gebe ich der Spisse Befehl, bei einem Jusammenstoß mit Feind sosoti in Deckung zu gehen, hier den Aufstieg der Abteilung zu sichern, und dabei nur im Falle, daß der Gegner angreisen sollte, zu schießen. Die Rumänen sollen glauben, nur einen Spährupp vor sich zu haben. Dadurch will ich Beit für den Ausmarsch der Abseilung und für ihre Bereitstellung zum Angriff gewinnen und hosse, zu überraschen. 150 m oberhalb der Talsohle wird die Spisse aus einer Stellung oberhalb am Hang angeschossen und nimmt — besehlsgemäß — volle Deckung, ohne selbst zu schießen. Rasch stelle ich die Abseilung zum Angriff bereit. 3. Komp. rechts,



2. Komp. links. Aufmarsch und Bereisstellung vollziehen sich lauslos und ungestört vom Feind in dichtem Buschwerk am deckenden Hang innerhalb weniger Minusen.

Für den Ungriff befehle ich: "2. Komp. greift rittlings des schmalen Fußpfades den Feind oberhalb am Hang nur zum Schein an, bindet ihn durch Feuer, täuscht ihn durch Handsgranatenwerfen und Hurrarufen — um Verluste zu vermeiden aus voller Deckung — auf der Westseite des Hangesüber unsere Hauptangriffsrichtung und veranlaßt den Gegener hier zum Einsaß seiner Kräfte. Gleichzeitig greift 3. Komp. rechts umfassend an. Ich bin bei 3. Komp."

Noch ist die Bereitstellung nicht beendet, als der Kampf dadurch beginnt, daß rumänische Spähtrupps hangabwärts in den Bereitstellungsraum vorfühlen. Sie werden abgewiesen und nun gebe ich der 2. Komp. Befehl, sofort ans

zugreifen. — Die Rompanie stößt 50 m oberhalb am Hang auf eine besetzte Stellung. Während des nun einsetzenden Feuergesechts und des auf dem Westhang sich entspinnenden Handgranatenkampses steige ich wenige 100 m ostwärts durch dichtes Gebüsch mit 3. Komp. auf. Unbehindert gelangen wir in die Flanke des etwa zugsstarken Gegners, dessen Aufmerksamkeit der frontale Feuerkampf voll in Anspruch nimmt. Als wir zusassen, räumt der Feind schlennigst seine Stellungen und zieht sich auf dem Westhang hangauswärtes zurück. Dorthin kann ich in dem unübersichtlichen, dichten Waldgelände mit der 3. Komp. nicht nachfolgen, da ich sonst in das Feuer der frontal angreisenden 2. Romp. kommen würde. Deshalb halte ich mich mit der 3. Komp. wieder rechts.

Während nun die 2. Romp. frontal dem weichenden Feind nachdrängt und beim ersten stärkeren Widerstand sich genau wie beim ersten Ungriff verhält, bleibt auch die 3. Romp. ihrer Aufgabe treu. Kaum hat sich der zurückgehende Gegner irgendwo gesetzt, so fliegen ihm schon die Rugeln der 2. Romp. um die Ohren, Handgranaten krachen, und die 3. Romp. holt mit größter Eile zu neuer Umgehung rechts aus. Für die Gebirgsschüßen mit schwerem Gepäck ist dieser Dauerlauf am dachsteilen Hang eine ganz ungeheure Leisstung. Dazu herrscht noch eine glühende Augusthiße. Versichiedene Leufe brechen vor Überanstrengung ohnmächtig

zusammen.

Fünfmal haben wir so den Gegner, der immer stärker wird, aus seinen Stellungen gejagt. Julest sind nur noch Leufnant Haußer und ich mit zehn die zwölf Mann dem Feind dicht auf den Fersen. Durch dauerndes Schießen, Feldgeschrei und durch nach der Seite geworfene Handgranaten — nach der Seite, um nicht beim Vorstürmen selbst durch sie gefährdet zu werden — halten wir die in dichten Audeln durch das Unterholz zurückzehenden Rumänen im Laufen. Auf diese Weise gelingt es, den Feind über eine ausgebaute, anscheinend durchlaufende Stellung, die zudem noch mit Hindernissen gesichert ist, zurückzudrängen und zu berhindern, daß er hier wieder Front macht.

Nach Durchbrechen der Stellung lichtet sich vor uns der Wald. Immer noch geht es bergauf, wenn auch nicht mehr so steil. Wir erreichen jetzt eine Waldblöße, an die rechts lange Grashänge angrenzen. Über sie gehen etwa zwei feindliche Kompanien in breiter Front in nordostwärtiger

Richtung auf den Höhenkamm zurück. Rechts drüben ist eine rumänische Gebirgsbatterie im Stellungswechsel nach rücktwärts und sucht eiligst mit ihren Tragtieren in Sicherheit zu kommen. Rasch nehmen wir aus dem Dickicht heraus den flüchtenden Feind unter Feuer. Gut, daß er nicht sieht, wie wenige wir sind. Als der Gegner im nächsten Waldstückund in Geländefalten verschwindet, gebe ich Leutnant Haußer Befehl, mit den wenigen Leuten nachzustoßen.

Beim Berlassen des Waldrandes überschüttet eine rumänische Gebirgsbatterie von halblinks aus der nordwestlichen Ede der Waldblöße auf etwa 400 m die Gebirgsschüßen mit Kartätschen. Das klatscht, hagelt und splittert durch das Gehölz! Wir decken uns hinter starken Buchen. — Kurz hernach kommen die Unfänge der 2. und 3. Komp. atemlos den Hang herausgekeucht. Ich ziehe sie nach rechts in eine

Deckung bietende Mulde.

Von unserem Angriffsziel, der Kammlinie in Gegend Traffenknie, sind wir jest nur noch etwa 800 m entfernt. Vor uns ist der Gegner im Weichen. Jest gilt es, ohne Kücksicht auf die Erschöpfung der Truppe, rasch zuzufassen. Links drüben beim Ungureana ist schon seit eslicher Zeit sehr lebhafter Kampslärm zu hören. Der Angriff der Bayern und der übrigen Teile des W. G. B. scheint dort im Gange.

Beim weiseren Vorgehen gegen den Höhenkamm verwehrt uns Gewehr- und MG.-Fener den Aufstieg. Schon die wenigen Minuten Utempause haben anscheinend den feindlichen Führern Gelegenheit gegeben, ihre Truppe wieder in

die hand zu bekommen und Front zu machen.

Da ich bei meinen beiden Kompanien nicht ein einziges Maschinengewehr habe, müssen es die Schücken allein schaffen. Durch geschicktes Ausnüßen kleinster Geländefalten gelingt es uns, an den Feind auf dem Höhenkamm, der sich der Wichtigkeit seiner Stellung wohl bewußt zu sein scheint, näher und näher heranzupirschen. Wo sich semand von uns sehen läßt, schlägt sofort lebhaftes Feuer ein. So bekommt Vizefeldwebel Büttler dicht neben mir beim Beobachten des Gegeners einen Bauchschuß.

Die Dämmerung begünstigt jest unser Vorgehen. Kurz bor Einbruch der Dunkelheit gewinnt die Abteilung Rommel dicht westlich der rumänischen Rammstellung, die uns bisher schwer zu schaffen gemacht hat, den Höhenkamm. In einem kleinen Sattel, 60 m von den Mündungen rumänischer MS. entfernt, aber gegen ihr Feuer gedeckt, nisten sich Teile



meiner Schüßen mit Front nach Osten und Norden ein, während andere Teile den dicht westlich gelegenen Eichwald gewinnen und hier im Norden und Westen Feind gegen-

überhaben.

Bwar bersuchen die Rumänen, uns durch Gegenangriffe wieder von der Höhe himmterzuwersen, allein das lebhaste Fener der Karabiner zwingt die Angreiser wieder in ihre Ausgangsstellungen zurück. Da wir uns keilförmig über die Höbenstraße (Trasse) vorgeschoben haben, ist die Verbindung zwischen den ostwärts und westlich von uns in Stellung besindlichen Rumänen abgeschnürt. — Die während des ganzen Vormarsches und Gesechtes mühsam gestreckte Fernsprecheleitung zum Vasaillon ist jeht unterbrochen. Deshalb melde ich durch mehrere Leuchtzeichen, daß wir das Ziel erreicht baben.

In der Dunkelheit werden lautlos die Verbände geordnet. Die Abteilung gräbt sich igelförmig ein, da wir auf Gegenangriffe von allen Seiten gefaßt sein mussen. Im Eichwald, dicht neben meinem Gefechtsstand, halte ich einen Jug zu meiner Verfügung. Wo der Gegner nicht nahe gegenüber-

liegt, werden Sicherungen borgefrieben.

Mit dem Bafaillon besteht keine Verbindung. Allem Anschein nach hat dort der Frontalangriff nachmittags nicht den erwarteten Erfolg gehabt. Zwischen Trassenknie (wir befinden uns etwa 500 m ostwärts davon) und Ungureana herrscht immer noch lebhaste Gesechtstätigkeit. Demnach sind wir z km hinter der seindlichen Front.

Unter dem Zeltsuch diktiere ich Leutnant Haußer im Schein einer Taschenlampe den Gesechtsbericht. Licht darf nirgends gezeigt werden, sonst bekommt die Stelle sosort rumänisches Feuer. — Währenddem vollbringen zwei Gebirgsschüßen eine besondere wackere Tas. Der Gefreite Schuhmacher (2. Romp.) transportiert mit noch einem Rameraden den schwerverwundeten Vizefeldwebel Büttler in einer Zeltbahn ins Ditoztal hinab (350 m Höhenunterschied). Sie fragen ihren Feldwebel im Laufe der Nacht bis Sosmezö zu dem dort besindlichen Arzt, der ihn sofort operiert und dadurch rettet. Bei dunkler Nacht und in Anbetracht der Geländesschwerigkeisen und der Länge des Weges (13 km Luftlinie) eine ungeheure Leistung, ein prachtvoller Beweis von Kameradentreue.

Ehe der Gefechtsbericht fertiggestellt ist, werde ich der bangen Sorge, wie es wohl am 10. August bei Tagesanbruch werden wird, enthoben. Einer der in westlicher Richtung ent= sandten Spähtrupps hat Verbindung mit Teilen des banr. R.J. R. 18 bekommen. Dieses hatte nachmittags zusam= men mit den übrigen Teilen des 2B. G. B. mit Urtilleries unterstüßung frontal angegriffen, aber gegen den seine Stellungen sehr gab verteidigenden Gegner wenig ausrichten können. Dann war durch den Gefechtslärm und später durch die Leuchtzeichen das Gelingen des Angriffes der Abteilung Rommel Freund und Feind klar geworden. Um nicht ab= geschnitten zu werden, hat der Rumane nach Einbruch volliger Dunkelheit seine Stellungen zwischen Ungureana und Traffenknie geräumt und sich in nordostwärtiger Richtung auf den gegen das Glanictal abfallenden Bangen gurudgezogen.

Noch vor Mitternacht geht der Gefechtsbericht durch Melder auf kürzestem Weg an das Basaillon auf dem Ungureana ab. Gleichzeitig lasse ich dorthin eine neue Fernsprechverbindung strecken. Die Nacht ist kühl und ich friere in den völlig durchschwisten, nassen Kleidern so empfindlich, daß ich um 2.00 Uhr vorziehe, mir Bewegung zu verschaffen. Mit Leufnant Haußer gehe ich die vordere Linie ab und erkunde die feindliche Stellung, die uns im Often auf einer kleinen bewaldeten Unhöhe (im sogenannten Eichwäldchen)

auf 60 bis 80 m gegenüberliegt.

Da ich unnötiges Schießen aus Rücksicht auf die schwierigen Nachschubverhältnisse untersagt habe, verhält sich der Keind recht unvorsichtig. Seine Posten marschieren wie im tiefsten Frieden auf ihrer Stellung herum und heben sich gegen den jest heller werdenden Horizont im Often ganz deutlich ab. Sie abzuschießen, ware ein Leichtes, allein ich will dies auf einen späteren Zeitpunkt aufschieben. Alls es vollends hell wird, erkennen wir, daß die Rumanen uns oftwarts in breiter Front, die von Brf. Petrei über das Eichwäldchen nach Norden verläuft, in nahezu zusammenhängenden Stellungen gegenüberliegen.

Betrachtungen: Der Feuerüberfall rumänischer Artillerie in der Nacht vom 8. zum 9. August in den Raum, in dem die Abteilung Rommel in Reserve lag, verursachte einige Verluste. Hätte die Truppe sich eingegraben, so wären sie wohl

vermieden worden.

Gefechtsaufklärung durch Spähtrupps, denen eine Fernsprechleitung nachgezogen wird, hat sich in dem waldbedeckten Mittelgebirge am 9. August besonders bewährt. Ich konnte die Spähtrupps während des Vorgehens jederzeit anrufen, hatte in wenigen Minuten Meldung, konnte neue Aufträge geben oder einen Teil der Spähtrupps zurückziehen, oder konnte, an der Fernsprechleitung des erfolgreichen Spähtrupps entlanggehend, rasch das von ihm erreichte Gelände mit der Truppe in Besitz nehmen. Der im Gebirge meist sehr zeitraubende Meldeweg wurde gespart. Vorbedingung war allerdings eine reichliche Ausstattung mit Fernsprechgerät.

Beidem schwierigen Angriff im Wald an steilem Hang aufwärts wurde der oberhalb in Stellung befindliche Feind über den Schwerpunkt des Angriffes durch lebhaftes Feuer, Hurrarufen und Handgranatenwerfen getäuscht und zu falschem Einsatzseiner Reserven veranlaßt. Der Stoß mit der 3. Komp. gegen Flanke und Rücken führte alsdann rasch zum Erfolg. Auf die gleiche Weise wurden nacheinander fünf derartige Stellungen, deren Besatzung zum Schluß etwa zwei Kompanien stark war, genommen. Die Angriffe erfolgten so rasch hintereinander, daß dem Feind keine Zeit zum Umgruppieren seiner Kräfte blieb.

Trotz der Überlegenheit des Feindes an Zahl und Bewaffnung - die Rumänen verfügten über zahlreiche MG. und Gebirgsgeschütze — gelang es der Abteilung Rommel durch Ausnutzen kleinster Geländefalten, den Höhenkamm 1 km hinter der feindlichen Front zu gewinnen und gegen feindliche Gegenangriffe zu behaupten. Dadurch wurde der Feind gezwungen, seine Stellungen gegenüber R.-J. R. 18 und W.G.B. nachts zu räumen.

Nach gelungenem Angriff grub sich die Abteilung Rommel rasch igelförmig ein. Ohne eingegraben zu sein, hätte sie bei den feindlichen Feuerüberfällen

und dem Gegenangriff starke Verluste erlitten.

Verluste: 2 Tote, 5 Schwerverwundete, 10 Leichtverwundete.

## Angriff am 10. August 1917

Um 10. August gegen 6.00 Uhr besteht Fernsprechverbindung mit dem Bataillon. Durch den Ordonnanzoffizier erfahre ich, daß Major Sproesser meinen Gesechtsbericht erhalten hat und bereits seit einer Stunde mit allen Teilen des Bataillons im Marsch nach dem Trassenknie ist. Gegen 7.00 Uhr trifft Major Sproesser mit den übrigen

Gegen 7.00 Uhr frifft Major Sproesser mit den übrigen Kompanien des W.G.B. bei uns ein; er spricht der Abteilung Rommel seine vollste Anerkennung zu dem durchschlagenden

Erfolg vom 9. August aus.

Dann orientiere ich über die Lage vor der Front der Abteilung gegen Often. Dort verhalten sich die rumänischen Posten auch bei hellem Tag recht unvorsichtig. Ja sogar Teile der rumänischen Stellungsbesatzung sonnen sich dicht neben ihren in der Nacht ausgehobenen Stellungen zwischen Vrf. Petrei und dem Eichwäldchen. Unders bei uns. Die Posten und Besatzungen der Abteilung Nommel sind gut gefarnt und haben strenge Weisung, sich nirgends sehen zu lassen und nur im Falle eines feindlichen Ungriffes zu schießen.

Die feindlichen Stellungen ziehen sich von den kahlen Westhängen des Vrf. Petrei (693) auf dem gegen das Eichwäldchen ansteigenden Rücken, der nur wenige Buschgruppen trägt, entlang. Das Eichwäldchen selbst scheint stark befestigt zu sein. Es beherrscht nach Süden, Westen und Norden seine Umgebung. Nördlich des Eichwäldchens ziehen sich die feindlichen Stellungen durch niedriges Gebüsch talwärts gegen den tiefen Einschnitt des Slanic. Die Stellungen be-

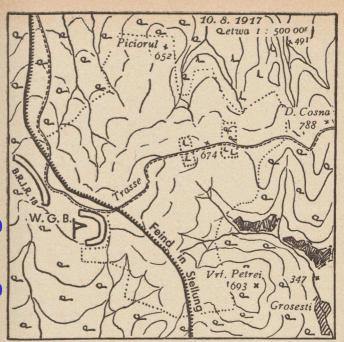

stehen aus einzelnen Nestern und größeren Stützunkten, die sich gegenseitig flankieren können und die kahlen Hänge ihres Vorgeländes weithin beherrschen.

Lant Brigadebefehl, der kurz nach 7.00 Uhr eintrifft, soll das Gebirgsbataillon im Laufe des Tages im weiteren Angriff die Wegegabel 350 m westlich 674 im Angriff erreichen. Der Gegner muß also aufs Neue aus seinen Stellungen geworfen werden. Dabei ist aber mit Unterstützung durch die eigene Artillerie nicht zu rechnen, da diese Stellungswechsel nach vorne vollzieht. Major Sproesser beauftragt mich mit der Vorbereitung und Durchführung des Angriffes und unterstellt mir hierzu die 1., 3. und 6. Geb.-Romp., sowie die 2. und 3. MGR., eine recht ansehnliche Streitmacht.

Mein Angriffsplan ist, den ahnungslosen Gegner gegen Mittag schlagartig mit MG.-Feuer zu überfallen, die feind-



Feuerplan für den Angriff am 10.8.1917

Ansicht von Süden

liche Stellungsbesahung von 400 m südlich bis 300 m nördlich des Eichwäldchens dadurch in Deckung zu zwingen und
dort niederzuhalten, gleichzeitig in Gegend Eichwäldchen einzubrechen, mit Teilen die feindlichen Stellungen dicht rechts
und links des Eichwäldchens aufzurollen und abzuriegeln, mit
der Masse in einem Zug auf dem Höhenkamm nach Often
durchzubrechen bis zu Höhe 674.

Die Vorbereitungen sind mühsam und zeitraubend. Im Laufe des Vormittags bringe ich persönlich zehn s. MG. auf großen Umwegen — um nicht vom Gegner gesehen zu werden — teils auf dem bewaldeten Höhenkamm dicht hinter unserer vorderen Linie, teils in den Rinnen und Runzen des Südhanges vollkommen gedeckt in Stellung. Jedem einzelnen Gewehr weise ich die Ziele zu und regle seine Feuertätigkeit vor, bei und nach dem Ungriff. Die Feuereröffnung seize ich auf 12.00 Uhr fest, als Leitzug bestimme ich den dicht an der Trasse stehenden Zug.

Gegen 11.00 Uhr stellen sich die übrigen Teile der Abteilung Rommel bereit. Als Einbruchsstelle habe ich den Südrand des Eichwäldchens gewählt. Die Bodenvertiefung 80 m südewestlich des Eichwäldchens füllt sich jest lauslos mit Sturmstruppen: 3., 1., 6. Komp. und ein s. MG.=Jug. Ich gebe Weisungen für den Sturmtrupp (3. Komp.), für einen Scheinangriff links oberhalb (Teile der 3. Komp.), und für das Gros.

Rehn Minuten vor Ungriffsbeginn trifft noch Keldpost ein.

Sie wird rasch verfeilt.

Dunkt 12.00 Uhr gebe ich dem MG.=Leitzug das verab= redete Zeichen für die Feuereröffnung. Wenige Gekunden später eröffnen alle gebn f. MG. das Feuer. Dabei wird das Eichwäldchen besonders fraftig bedacht. Um den Gegner abzulenken und zu übereilten Magnahmen zu beranlaffen, brüllt gleichzeitig mit der Feuereröffnung der MG. der linke Flügelzug der 3. Komp. aus Leibeskräften Hurra und wirft zahlreiche Handgranaten vor die Nordwestecke des Gichmaldchens. Alles dies geschieht aus voller Deckung so, daß bei dem jest an dieser Stelle einsetzenden starken Abwehr= feuer der Rumanen feine Berlufte unsererseits entsteben fönnen.

In diesem ohrenbefäubenden Larm und durch den seitwarts ziehenden Rauch und Qualm der Handgranaten etwas gedeckt, stürmt jest der Sturmtrupp der 3. Komp. 100 m südlich der Trasse gegen die Gudwestede des Eichwäldchens bor. Die f. MG., die von ruckwärts besonders stark gegen diesen Teil der feindlichen Stellung gewirft haben, verlegen auftragsgemäß ihr Feuer etwas nach rechts und links und schaffen dadurch eine schmale Gasse feuerfreien Raumes für den Sturmtrupp. Dieser eilt lautlos vorwarts, fest ent= schlossen, hier gange Urbeit zu leiften. Mit meinem Stab folge ich dem Sturmtrupp dicht aufgeschlossen, dahinter kommen die restlichen Teile der 3. Komp. mit dem f. MG.=

Bug. Es fracht und schießt von allen Geiten.

Seit unserer Feuereröffnung sind etwa zwei Minuten verstrichen. Immer noch hämmern unsere zehn MG., tobt links an der Trasse wilder Kampflarm. Jest bricht der Sturmtrupp in das Eichwäldchen ein. Erst im feindlichen Graben kommt es zum Kampf. Aber die Gebirgsschüßen machen rasche Urbeit. Geht es im Graben nicht mehr vorwärts, so schaffen sie es im Vorstürmen außerhalb der Deckungen. Dabei werden sie gang hervorragend von den auf das Eichwäldchen angesetten MG.=Bügen unterstütt, die von links her schießend wenige Meter bor dem Sturmfrupp den Feind in Deckung zwingen. Gine meiner Gefechtsordonnanzen erledigt einen Rumanen, der links drüben auf 15 m Entfernung auf mich angelegt hat, durch Ropfschuß.

Schon sind wir im Besig der feindlichen Unlagen im Eich= wäldchen, da sest von Nordosten her ein starker feindlicher Gegenstoß ein. Noch ist kein eigenes f. MG. zur Stelle und die rückwärts befindlichen Gewehre können diesen neuen Feind nicht fassen, da der Nordosthang gewölbt ist. Bald ist der Feind auf Handgranatenwursweite heran. In hartem, aufregendem Kampf mit Karabiner und Handgranate — auch der Abteilungsstab muß zur Wasse greisen — behaupten wir zäh das gewonnene Gelände gegen starke Übermacht. Wenige Minuten später greist ein s. MG.-Bug zu unsern Gunsten in den Kampf ein. Ich kann mich wieder der Aufzgabe zuwenden, zu führen.

Die Einbruchstelle im Eichwäldchen wird durch Zeile der 3. Romp. und den s. MG.-Zug nach Süden und Norden gesichert. Alles übrige (1., 6. Romp., sowie die durch den gelungenen Einbruch bereits freien Zeile der beiden MGR.) seize ich zum Durchbruch auf dem Höhenkamm in Richtung Höhe 674 an. Während Zeile der s. MG. immer noch den Feind in seinen Stellungen beiderseits des Eichwäldchens niederhalten, während andere Zeile die in die seindliche Stellung geschlagene Bresche abriegeln, stürmt die Masse der Abteilung Rommel ungeachtet des starken Feuers ringsum auf dem Höhenkamm vorwärts. Für sie gibt es nur ein Ziel, das ist das Gelände bei Höhe 674. In tieser Gliederung — 1. Romp. an der Spige — geht es in schärsster

Gangart vorwärts.

Dhne auf feindlichen Widerstand zu stoßen, erreichen die vordersten Teile der 1. Komp. die kleine Ruppe 400 m west= lich 674. Dicht hinter ihnen folgend, überquere ich eben eine kleine Mulde. Von rechts fegt eine feindliche MG.=Garbe jest in die Mulde, zwingt zum Hinlegen. Ringsum haut die Garbe kleine Löcher in die Grasnarbe. Das Feuer kommt von dem Hang 800 m südosttvärts Höhe 674, aus etwa 1200 m Entfernung. Hinter einem kleinen Aufwurf habe ich eine leidliche Deckung gefunden, und will erst nach Aufhören des MG.-Feners weiterspringen. Da erhalte ich plöglich einen Schuß von ruckwärts in den linken Unterarm, Blut sprift. Mich umsehend, entdecke ich eine Abteilung Rumänen, die aus den Buschgruppen 80 m hinter mir auf mich und einige Leufe der 1. Romp. feuern. Um mich dem Feuer= bereich dieses gefährlichen Gegners zu entziehen, springe ich im Zickzack auf die Ruppe bor mir.

Die dort befindlichen Teile der 1. Komp. mussen sich etwa zehn Minuten lang nach allen Seiten verteidigen. Dann werden die noch westlich befindlichen Rumänen von den nachden der Unsrigen im Nahkampf erledigt. Der die rumä-



nische Abseilung befehligende französische Offizier schreit: "Schlagt die deutschen Hunde tot!", bis ihn aus nächster Kähe eine Kugel trifft.

Anch weiser rückwärfs ist es inzwischen zu heftigen Rämpsen gekommen. Die Rumänen haben sich von ihrem ersten Schrecken erholt und suchen uns die genommenen Geländeteile durch Gegenstöße mit den örtlichen Reserven wieder zu entreißen. Dank der unvergleichlichen Lapferkeit aller Gebirgsschüßen und der Latkraft der Führer fällt die Entscheidung allerorts zu unseren Gunsten aus.

Bald gewinnen 1. und 6. Komp. im weiferen Vorgehen das Gelände in Gegend 674, ohne auf weiferen ernstlichen Widersstand zu stoßen. — Inzwischen lasse ich mich von Dr. Lenz verbinden. Alsdann gebe ich der Abteilung Befehl, in folgender Gruppierung das gewonnene Gelände zu besesen und

die Verbände zu ordnen:

6. Romp. verstärkt durch s. MG.-Zug Aldinger bei Höhe 674. Alle übrigen Teile zu meiner Verfügung in der breiten Mulde dicht nördlich der Trasse, 350 m westlich 674. Trop starken Schmerzen und Erschöpfung durch den Blutverlust gebe ich das Kommando über die Abteilung nicht ab. — Major Sproesser wird der Erfolg des Angriss fern-

mündlich gemeldet.

Jest sieht man aus Richtung D. Cosna eine lange Kolonne auf dem Höhenweg gegen uns anmarschieren. Wir richten uns zur Abwehr ein, der Spaten kommt zu seinem Recht. Dringend bitte ich um Artilleriefeuer gegen die anrückenden Feindkräfte. Allein die gesamte eigene Artillerie ist wegen des Stellungswechsels auch jest noch nicht in der Lage, zu

wirken. Der Feind ruckt ungehindert naber.

Hauptmann Gögler kommt mit den restlichen Rompanien des 2B. G. B. nach borne. Wir teilen uns im Kommando. Die jest in vorderer Linie eingesetzte 5. und 6. Romp. mit MG.=Bug Aldinger, sowie die nördlich des Höhenzuges in zweiter Linie befindliche 2., 3. Komp. und 3. MGR. bilden die Abteilung Rommel, während 1. und 4. Romp. fo= wie die 1. MGR. zur Abteilung Gößler treten. Diese nistet fich 300 m westlich Sohe 674, dicht südlich des Sohenweges, ein. Die aus Richtung D. Cosna im Anmarsch befindliche rumänische Infanterie tritt nicht, wie wir erwartet haben, zum Gegenangriff gegen unsere neue Linie bei 674 an. Sie fühlt nur mit stärkeren Spähtrupps vor und besett, als diese mühelos abgewiesen werden, den der 5. und 6. Romp. auf 800 m gegenüberliegenden Sohenzug, der sich beiderseits des Höhenweges in einer Ausdehnung von 2 km von Norden nach Guden erstreckt. Unter diesen Umständen besteht für uns kein Unlag, weitere Rrafte in borderer Linie einzusegen. Die 5. und 6. Romp. haben zusammen eine Frontbreite bon etwa 600 m. Ihre nicht angelehnten Flügel sind zurückgebogen. Im Unschluß an 6. Romp. sichert die Abteilung Gößler auf den Südhängen, im Unschluß an 5. Romp. die restlichen Rompanien der Abteilung Rommel auf den Nordhängen, je in einer Urt Vorpostenaufstellung (Feldwachen und Feldposten). den Besit des gewonnenen Geländes in der Tiefenzone. Die Rumanen nehmen gegen 15.00 Uhr die in Linie Brf. Petrei Westhänge-Eichwäldchen-Westrand Glanic stehenden Rräfte zuruck. Jedoch ist es nicht möglich, rechts und links Berbindung mit den Nachbarn zu bekommen. Rumanisches Urtilleriefeuer sett jest mit großer Seftigkeit ein. Es zerreißt die Drahtverbindungen, unterbindet jeden Melder= verkehr und zerhackt das Gelände zwischen Eichwäldchen und 674 beiderseits der Sohenstraße. Die Fernsprechverbindungen zu 5. und 6. Romp, werden immer wieder in Ordnung gebracht, eine schwere und gesahrvolle Aufgade für die Fernsprechtrupps. — Den ganzen Nachmistag über hälf das Fener in unverminderter Hestigseit an. Erfreulichertweise werden die Kompanien vorderer Linie und die Geländeteile, in denen sich die Neservom eingenisset haben, nur wenig gesaßt. Erst am Späsnachmistag greift die österreichische Artislerie in den Kampf ein. Unter anderem schlägt eine 30,5 cm Granase auf dem Cosnagipsel misten in einen Menschensteilen der Kompe den und französischen Offizieren). Die Berluste der Albseilung während des Angrisse und der anschließenden Untilleriebeschießung sind erspeulicherweise sehr unschlichen mehren Geschössenden der Artislleriebeschießung ben Geschössericht für den Angrisse Schwerpen und Munischen Die Stepflegung und Munischen.

Da ich durch den Blutverlust erschöpfes, durch den steis berwegung behindert din, trage ich mich mit dem Gedanten, das Kommando abzugeben. Jedoch die schwierige Lage der Abseindungssschinner Dessenden Aus nie Kerpspelangen der Gruppe Sproesser (Zeile des bayt. R. R. 18), ebendort haben die Werdinungssschilden August 1917 ge gen die deherrschen de, beseinschen August 1917 ge gen die deherrschen de, beseitzte ver verschen. Mer sich er kertellung musse ohne Unterstützung durch Artisllerie oder Minen verfer ersogen. Nur schwere MG. standen zur Unterstützung des Angrisse zur Versügung. Durch Bilden eines Schwerp unktes von MG.-Feuer dort, wo der Sturmtrupp der 3. Komp. einzubrechen hatte und Niederhalten eines Schwerp der Argeis vordereitet worden, daß er mit denkbar geringen Verlusten zum Ersolg führte. Den Fehler des Vortages, die Hangstellung auf halten Ein Einbruch in die seindliche Stellung auf halten Ein Einbruch in die seindliche Stellung auf halt

bem Hang hätte am 10. August wenig Erfolg versprochen, da das Angriffsgelände offen war und ein derartiger Einbruch leicht durch MG.-Feuer von den Höhen ringsum abgeriegelt werden konnte. Es mußte schon der Feind auf dem Höhen-

kamm angepackt werden.

Gefechtsaufklärung: Scharfe Beobachtung des Feindgeländes brachte in der Nacht zum 10. August und in den ersten Morgenstunden vorzügliche Ergebnisse. Die vordersten feindlichen Anlagen und das Verhalten ihrer Besatzung waren genau erkannt. Spähtrupps wurden unsererseits nicht entsandt, um den Feind nicht zu beunruhigen und auf die Angriffsvorbereitungen aufmerksam zu machen. Der Feind selbst hat jedoch den großen Fehler begangen, das Gelände vor seiner Stellung nicht zu überwachen, ja sich sogar recht un-kriegsmäßig zu benehmen (stehende Posten, Besatzung außerhalb der Deckungen). So traf ihn unser überfallartig einsetzender Angriff wie ein Keulenschlag.

Dem Sturmtrupp der 3. Komp. wurde am Eichwäldchen der Weg durch mehrere schwere MG. gebahnt, die aus Stellungen im Hochwald, etwa 150 bis 200 m westlich der Einbruchstelle, zusammengefaßtes Feuer auf den Feind im Eichwald abgaben, dann ihr Feuer so nach rechts und links auseinanderzogen, daß der vorstürmende Trupp der 3. Komp. nicht geführdet wurde. Im weiteren Verlauf des Angriffes haben dieselben s. MG. das Aufrollen der Feindstellungen am Eichwäldchen dadurch vortrefflich unterstützt, daß sie ihr

Feuer dicht vor den eigenen Sturmtrupp legten.

Der Scheinangriff 100 m links der Einbruchsstelle, aus voller Deckung mit Handgranaten und Hurrageschrei dargestellt, sollte das Abwehrfeuer des Gegners im Eichwäldchen in falsche Richtung ziehen und zum Einsatz etwaiger Reserven veranlassen. Er hat seinen Zweck, dem Sturmtrupp vorwärts zu helfen, voll erreicht, ohne Verluste zu bringen.

Wohl hat der Feind gegen unseren Einbruch im Eichwäldchen rasch und geschickt einen Gegenstoß von Nordosten geführt, allein die überlegene Kampfkraft der Gebirgsschützen zeigte sich hier auch in der Abwehr.

Die Rumänen hatten auch den Höhenkamm rückwärts der durchlaufenden Stellungen mit Reserven besetzt, allein diese waren bei unserem überraschend erfolgenden Einbruch größtenteils nicht abwehrbereit und wurden in ihren Unterschlupfen überrannt. Wo sie sich zur Wehr setzten oder zu Gegenstößen schritten, wurden sie von der Übermacht der Gebirgsschützen rasch überwältigt, denn durch die Einbruchsstelle stießen hintereinander fünf Kompanien vor, denen später noch die Abtlg. Gößler mit weiteren vier Kompanien folgte. So hatte der überraschende Angriff die nötige Wucht.

Nach Erreichen des Angriffszieles wurde rasch zur Abwehr übergegangen. Gut getant gruben sich die Kompanien vorderer Linie ein. Die nicht angelehnten Flanken im Süden und Norden wurden durch Faldwachen, die von der Reservekompanie gestellt werden, gesichert. Spähtrupps auf weitere Entfernungen zu entsenden, war nicht ratsam. Sie wären von den Besatzungen rückwärtiger rumänischer Stellungen leicht abgeschossen oder abgefangen worden. Dagegen wurde das Feindgelände grändlichst von den verschiedenen Beobachtungsstellen (Abteilung, Kompanien vorderer Linie) abgesucht. Kurz nach Erreichen des Angriffszieles war der Höhen kamm zwischen Eichwäld chen und 674 wieder leer von eigenen Truppen. Diese hatten sich in den Geländefalten seitwärts eingenistet. Das sehr starke feindliche Artilleriefeuer am Nachmittag konnte ihnen hier wenig anhaben.

Durch den Angriff der Abteilung Rommel auf dem Höhenkamm war der Feind gezwungen, seine durchbamm wenig anhaben.

Die feindliche Führung war wenig beweglich, sie beschränkte sich nur auf Abwehr und wagte keinen entschlossenen Gegenangriff, obwohl zahlreiche Reserven und eine starke Artillerie vorhanden waren und das Gelände im Norden ebenso wie im Süden recht günstig für einen Gegenangriff gewesen wäre.

Erstürmung des D. Eosna am 11. August 1917

Un der Front bleibt alles ruhig, Nicht einmal rumänische Ersigade für den kompanien vorderer Linie zu schaffen. Gegen 22.00 Uhr eröffnet mir Major Sproesser, das befohlen habe und derlangt hierfür einen Borschlag.

Dem Gelände nach erscheint mir ein Angriff don Westen habe und derlangt hierfür einen Borschlag.

Dem Gelände nach erscheint mir ein Angriff der Abteilung für der Abteilung zuschen biefen die zahlereichen Falten des Geländes nörblich der Höhenstraße gute Annäherungsmöglicheisen für die angreisene Eruppe.

Michterstüben gestellt mit de angreisende Eruppe.

Michterstüben Falten des Geländes nörblich der Höhenstraße gute Annäherungsmöglicheisen sich den angreisende Eruppe.

Michterstüben Eruppe.



gruppe von Westen und Nordwesten zu übernehmen. Es sollen mir unterstellt werden die 2., 3., 5., 6. Geb.-Romp., die 3. MGR. und die 1. MGR. des Reserve-Infanterieregisments 11. Gleichzeitig soll die südliche Ungriffsgruppe unter Hauptmann Gößler (1. und 4. Geb.-Romp., 1. MGR., II. und III./bayr. R. J. R. 18) über 347—692 den Cosna von Süden bezw. Südosten angreisen. Die neue schwere Uufgabe reizt, ich bleibe.

Im weiferen Verlauf der Nacht komme ich kaum zum Schlafen. Die Wunde schmerzt, die Nerven sind von den Auferegungen der letzten Tage aufgepeitscht, dazu beschäftigt die neue Aufgabe das Gehirn. Vor Tagesanbruch wecke ich Leufenant Haußer. Wir gehen zusammen in die vordere Linie zur 5. und 6. Komp., erkunden im Frühlicht das Angriffsegelände und legen den Angriffsplan zurecht.

800 m oftwärts unserer vordersten Stellungen liegt auf dem nächsten Höhenzug beiderseits des Höhenweges der Feind. Seine Posten stehen versteckt hinter Bäumen oder im Gebüsch. Nördlich des Weges liegt eine ziemlich dichte Schüßenlinie in neuausgehobener Stellung. Teile der Besatung stehen gruppenweise beisammen. Von keiner Seite stören Schüsse die Stille des anbrechenden Tages. Unsere Stellungen sind gut gefarnt und von der Feindseite kaum zu erkennen.

Die Annäherungsmöglichkeiten an den neuen Feind sind tweniger günstig, als ich es mir vorgestellt hatte. Vor unserer Front und südlich bieten kahle Grashänge keinerlei Deckung gegen seindliches Feuer. Günstiger erscheint auf den ersten Blick das Gelände 600 bis 800 m nördlich des Höhenweges. Auf den grasigen Hängen des zum Piciorul führenden Höhenrückens sind zahlreiche größere, dichte Buschgruppen eingestreut. Der Piciorul (652), 1,5 km nördlich des Höhenweges in der Flanke der 5. Komp. gelegen, trägt hochstämmigen Laubwald.

Scharf und gebieterisch hebt sich jest in den Strahlen der aufgehenden Sonne der D. Cosna-Gipfel (788) am Horizont ab, das Ziel des Angriffes am 11. Angust. — Werden wir es schaffen? — Wir müssen! Der wunde Arm ist verzessen. Sechs Kompanien sind gegen den Feind zu führen. Mit Vertrauen und neuer Kraft gehe ich an die schwere, verantworfungsvolle Arbeit.

Mit den bisher in vorderer Linie eingesesten Kompanien will ich den Gegner von 8.00 Uhr ab durch Feuer in seinen Stellungen binden, ablenken und an der Aufklärung in die Schluchten nordwestlich seiner Stellungen verhindern. Im Verlause des Vormittags will ich mich mit der Masse der Abteilung durch die Buschgruppen südlich des Piciorul gedeckt an die seindliche Stellung nördlich des Höhenweges auf Sturmentsernung heranpirschen, sodann unter Ausnützung der zugesagten Artillerieunterstützung gegen 11.00 Uhr in die Feindstellung einbrechen und möglichst in einem Zug bis zum D. Cosna durchstoßen. Gleichzeitig sollen die bei Höhe 674 befindlichen Teile frontal zusalsen.

5. und 6. Komp. mit MG.=Zug Albinger unterstelle ich Leutnant Jung, den ich durch Leutnant Haußer über die eigene Absicht und die Aufgaben seines Verbandes bei dem Angriff gegen D. Cosna unterrichte. Leutnant Haußer belasse ich bei Abteilung Jung, um die Verbindung mit der Gruppe Sproesser und die Zusammenarbeit mit der Artillerie sicherzustellen.

Um 6.00 Uhr rücke ich mit den übrigen vier Rompanien in Reihe nach Norden durch dichtes Buschwerk ab. Fernsprecherbindung zur Gefechtsgruppe Jung wird gleichzeitig gelegt. Nach etwa 600 m drehe ich die Spize nach Osten ab und nun nähern wir uns in einer flachen Mulde ansteigend dem mit einzelnen Baum- und Buschgruppen bestandenen Nücken zwischen 674 und Piciorul. Ab und zu wird gehalten und beobachtet. Bald muß ich im Fernglas mit Erstaunen feststellen, daß dieser Nücken in seiner ganzen Ausdehnung von feindlichen Postierungen besetzt ist. Die Numänen haben also Gefechtsvorposten vor ihre neue Stellung vorgeschoben. Weder die 5. Komp., in deren linker Flanke die Postierungen stehen, noch die Spähtrupps der Reservekompanien haben diesen Feind festgestellt.

Ein überraschender Angriff gegen die rumänische Hauptstellung von Nordwesten her erscheint unter diesen Umständen nahezu unmöglich. Werfe ich die seindlichen Gesechtsvorposten, so ist der Feind in der Hauptstellung ostwärts 674 alarmiert. Mein Angriff kommt dann nicht mehr überzraschend. Damit sind aber die Aussichten für einen Erfolg

wesentlich vermindert.

Wir halten gedeckt gegen feindliche Sicht. Eingehende Betrachtung des Geländes ringsum führt mich zu dem Entschluß, den Gefechtsvorposten vor mir ein Schnippchen zu schlagen. Wie wir unbemerkt von feindlichen Sicherungen in der Mulde anmarschiert waren, so rücken wir jest auf gleichem Weg ein Stück zurück, biegen nach Norden ab und erreichen, ohne auf Gegner zu stoßen, die dichte Waldzone auf dem Nordwesthang des Piciorul. Wieder drehen wir jest nach Osten ab, und nun geht es im dichten Unterholz des hochstämmigen Laubwaldes auf die rumänischen Gesfechtsvorposten zu.

Die eigene Sicherung gliedere ich nunmehr noch siefer. Weit voraus pirscht sich ein besonders gewandter Bizeseldwebel der 3. Komp., dem ich selbst durch Zeichen und leisen Zuruf den Weg weise. Seinen schweren Rucksack hat auf meine Bitte sein Augführer, Leutnant Hummel, auf den Rücken genommen. Wenige Meter hinter dem Vizeseldwebel marschiere ich, dann kommen die übrigen zehn Leute der Spise je mit 10 Schrift Abstand von Mann zu Mann. Etwa 150 m weiter rückwärts folgen die dier Kompanien in Reihe. Dieser Abstand ist so bemessen, daß ich beim Halten der Spise auf Zeichen nicht das Geringste von der

in diesem Angenblick noch marschierenden Reihen-Kolonne hören kann. Selbstverständlich herrscht in der ganzen Abteilung — sie hat jest eine Länge von etwa 800 m — lauflose Stille. Peinlichst wird von jedem einzelnen Gebirgsthüßen auch das geringste Geräusch vermieden. Die Truppe weiß, daß es jest darauf ankommt, unbemerkt durch die

feindlichen Gefechtsvorposten zu rücken.

Auf mein Zeichen wird gehalten und wieder angetrefen. Durch minutenlanges Horchen gelingt es bald, den Standpunkt zweier rumänischer Postierungen sestzustellen. Die feindlichen Posten unterhalten sich, räuspern sich, husten und pfeisen. Meter um Meter rücken wir näher. Die seindlichen Posten stehen estwa 100 bis 150 m auseinander. Zu sehen ist in dem dichten Unterholz nicht das geringste. Ich rücke mit der Spise auf die Mitte der Lücke zwischen zwei seindlichen Posten vor. Jest sind wir in ihrer Höhe, halten den Atem an. Der Feind rechts und links läßt sich in der Unterhaltung nicht stören. Vorsichtig schleuse ich die vier Kompanien durch. Gleichzeitig wird die Fernsprechleitung zu der Gesechtsgruppe Jung, die auch mit dem Gesechtsstand der Gruppe Sproesser berbindet, mitgelegs. Der nahe Feind merkt don all dem nichts.

Im Rücken der weiterhin mit Front nach Westen sichernden rumänischen Posten und Feldwachen erreichen wir, immer durch dichtes Buschwerk uns schlängelnd, den Nordosthang des Piciorul. Rechts drüben hat inzwischen das Gewehr= und MG.-Feuer der Gesechtsgruppe Jung planmäßig eingesetzt.

Von der rumänischen Haupsstellung, an die wir uns heranpirschen wollen, strennt noch eine sehr siese Schlucht. Beim Abstieg überqueren wir mehrere Wege, stoßen aber erfreulicherweise nirgends auf einen Rumänen. Rechts oben bei Höhe 674 belegt rumänische Artillerie die Stellungen der Gesechtsgruppe Jung mit kräftigem Feuer. Die Rumänen vermuten anscheinend dort Angrissabsichten und wollen vorbeugen.

Das Klettern mit dem schweren Gepäck — die s. MG. Schüßen tragen Lasten von annähernd einem Zentner auf dem Kücken — ist an den Steilhängen in der glühenden Augusthiße ungeheuer anstrengend. Es geht bereits auf 11.00 Uhr, als der tiefste Punkt der Schlucht erreicht ist. Jeht steigen wir an schroffem, felsigem Hang in lichtem Lannenhochwald auf der anderen Seite wieder auf. Wir kommen nur langsam vorwärts, das Gelände macht große

Schwierigkeiten. Pünktlich um 11.00 Uhr setzt die eigene Artillerie mit Wirkungsfeuer ein. Es kommt uns allerdings sehr dünn vor und schlägt nicht in die Gegend, in der wir nachher angreisen wollen. Auch das Feuer der 5. und 6. Romp. verstärkt sich jest wieder. Der Feind antwortet mit Artillerie.

Während dieses Gesechtslärms steigen wir unter Aufbietung aller Kräfte hangauswärts. Mein zerschossener Arm hindert mich sehr beim Klettern. An schwierigen Stellen mussen meis-

Gefechtsordonnanzen nachhelfen.

Das eigene Wirkungsfeuer ift bereits wieder eingestellt, als gegen 11.30 Uhr der als Sicherer vorausgehende Vizefeldwebel der 3. Komp. in lichtem Laubwald angeschossen wird und sich - wie angewiesen - schleunigst, ohne selbst zu schießen, in die nachste Deckung zurückzieht. Ich laffe die Spige halten und den Aufstieg der Rompanien sichern. Dann marschieren diese auf berhältnismäßig engem Raum am deckenden hang 50 m unterhalb der Spike lautlos auf. Währenddem kann ich noch der Gefechtsgruppe Jung fernmundlich meine Absicht, in einer halben Stunde anzugreifen, übermitteln. Bei dem Versuch, auch Major Sproesser zu melden und die Artillerieunterstützung für den Angriff sicherzustellen, reißt die Fernsprechverbindung ab. Wahr= scheinlich haben die immer noch auf dem Piciorul befindlichen rumänischen Abteilungen die Leitung entdeckt und durchschnitten.

Daß die Verbindung zur Gruppe Sproesser, zur Artillerie und zur Gesechtsgruppe Jung ausgerechnet seit kurz vor dem entscheidenden Angriff versagt, ist recht unangenehm. Sie wieder in Ordnung zu bringen, erscheint kaum möglich, würde stundenlange Arbeit kosten. Ich muß mich mit diesem Miss-

geschick abfinden.

Wo die feindliche Stellung, die ich jest angreifen will, eigenklich liegt, läßt sich nur vermuten. Ich denke sie mir in der Gegend, in der vorhin der Sicherer von dem rumänischen Posten angeschossen wurde. Die Wölbung des Hanges und die Bewachsung mit Büschen und hohem Farnkraut ermöglichen eine völlig gedeckte Bereitstellung zum Angriff auf Sturmentsernung. Eine Unterstüßung des Angriffes durch MG.-Feuer aus überhöhenden Stellungen ist nicht möglich. Auch die Gesechtsgruppe Jung kann mit ihrem Feuer nicht vor unsere Front reichen. Zu ihr besteht jest



keinerlei Verbindung. Sie wird hoffentlich ihrer Weisung

gemäß handeln.

Ich nehme in die vordere Linie nur einen Zug der 3. Komp. und die ganze MGR. Grau, Breite etwa 100 m. In zweite Linie kommen hinter den rechten Flügel die 2. Romp., hinter den linken Flügel die restlichen zwei Züge der 3. Romp. und die 1. MGR. des R.J. R. 11. Für den Ungriff selbst ordne ich folgendes an: Auf mein Zeichen pirscht sich die vorderste Linie (1 Zug der 3. Komp. und MGR. Grau) durch das Farnfraut lautlos gegen die oben am hang vermutete Stellung bor. Sobald feindliche Posten oder die Stellungsbesatzung das Keuer eröffnen, kammt die MGR. Grau mit Dauerfeuer aller Gewehre die feindliche Stellung ab und stopft auf Beichen von mir nach etwa 30 Gekunden. In diesem Augenblick bricht der Zug der 3. Komp. und die dicht heranzuhaltenden übrigen Teile der Abteilung ohne Hurra in die feindliche Stellung ein, einzelne Trupps riegeln sofort nach der Seite ab, die Masse bricht Tiefenzone des Gegners vor und gewinnt als erstes Ziel, in südostwärtiger Richtung vorgehend, den Höhenkamm. Zur Täuschung des Gegners über den Einbruchsort und zur Zersplitterung seines Ubwehrfeuers sollen von Beginn der Feuereröffnung ab die beiderseits der Einbruchstelle gelegenen Teile der feindlichen Stellung durch Handgranafentrupps

frontal beschäftigt werden.

All diese Vorbereitungen und Besprechungen vollziehen sich geräuschlos kaum 100 m von den feindlichen Posten entfernt. Da ich Leufnant Hauser bei der 5. und 6. Komp. zurückgelassen habe, muß ich alle Vorbereitungen allein treffen.

Wenige Minuten vor 12.00 Uhr sind wir angriffsbereit. Der Rumäne hat uns den Gefallen getan, nicht zu stören. Uuf dem Osthang des Piciorul kreuzen jest rumänische Abteilungen in Zugstärke unseren Anmarschweg. Es ist höchste

Beit zum Angriff. Mein Zeichen löst ihn aus.

Die Abfeilung pirscht sich hangauswärts. Schon nach wenigen Schriften fallen die ersten Schüsse des Gegners aus allernächster Entsernung. Sekunden später geben sämtliche MG. der Kompanie Grau Dauerseuer. Rechts und links krachen Handgranaten. Die eigene Abteilung liegt sprungbereit. Nasch hat vor uns das dichte MG.-Feuer die seindliche Stellungsbesahung in Deckung gezwungen, rechts und links schießt der Feind ins Blaue. Ich gebe das Zeichen zum Stopfen der s. MG. Über sie hinveg stürmen die Gebirgsschüßen hangauswärts, brechen ohne eigene Verluste in die seindliche Stellung ein, machen ein paar Duzend Gefangene, riegeln ab und stürmen in die Tiefenzone nach halbrechts vor. Das alles vollzieht sich so pünkslich und rasch wie eine Exerzierbewegung.

Bald lichten sich vor uns die Büsche. Noch 100 m kommen wir vor, dann hemmt auf dem sanft nach halbrechts anssteigenden Hang lebhastes MG.-Fener unseren Ansturm. Es kommt aus dem auf höchster Höhe befindlichen Mische wald, von dem noch eine 500 m breite Grassläche trennt.

Das Feuer wird stärker. Der Zug der 3. Komp. und die s. MS. der Kompanie Grau nehmen den Feuerkampf auf, der Rest der 3. Komp. und MGR.=R. 11 verlängern links. Der Gegner am Waldrand bekommt immer neue Verstärkung. Duhende von MG. stehen bald mit uns im Kampf. Auf der deckungslosen Fläche ist an ein Vorwärtskommen gar nicht mehr zu denken. Schon haben wir Mühe, uns zu beshaupten.

Feindliche Reserven brechen zum Gegenstoß aus dem Wald hervor, gleichzeitig jagt rumänische Artillerie Granate um Granate in unsere Reihen, vor allem auf dem linken Flügel. Berzweifelt klammern sich die Gebirgsschüßen an den Boden. Sie wollen nicht weichen. Ihr Schnellfeuer bringt den feindlichen Gegenangriff zum Stehen.

Immer mehr feindliche MG. hämmern in unsere Reihen. Die eigenen Berlufte häufen sich in erschreckendem Maße. Die Lage wird mit jeder Gekunde gefährlicher. - Ich liege in borderer Linie auf dem rechten Flügel der 3. Komp. Links neben mir liegt f. MG.-Bug Albrecht in heftigstem Feuerfampf. Rechts ruckwärts in den Buschen halt sich noch, gedeckt gegen das feindliche Feuer, die 2. Romp. zu meiner Verfügung. Goll ich auch sie in der Front einsetzen? Rann ihre Feuerkraft den Rampf noch zu unseren Gunsten entscheiden? Nein! — Goll ich Befehl geben zum Musweichen? Rein! Denn dann muffen unfere Toten und Berwundeten dem Feind überlaffen werden, dann wirft uns der Gegner wieder aus seinen Stellungen heraus, drängt uns zuruck in die Schlucht und kann uns dort mit Leichtigkeit bernichten. Die Lage sieht berzweifelt aus, aber wir muffen sie meistern oder .... wir bleiben auf dem Plas.

Buschgruppen rechts unterhalb am Hang und die Möglichkeit, dort gedeckt gegen den Gegner auf höchster Höhe vorwärts zu kommen, lassen in mir den Entschluß reisen, die letzten Reserven zu überraschendem Stoß gegen die Westflanke des uns so sehr zusesenden Feindes anzusetzen. Vielleicht entscheidet dies den Kampf doch noch zu unseren Gunsten.

Meine unmittelbare Umgebung wird unterrichtet, dann krieche ich zurück. Wenige Sekunden später bin ich mit der 2. Komp. in ungestümem Vorstürmen nach Süden. Es geht um das Ganze. — Schwachen Feind überrennen wir in den Buschgruppen, ehe er so recht weiß, wie ihm geschieht. Schon sind mehrere 100 m zurückgelegt. Ich lasse nach Osten eindrehen. Hoffenstlich hält die übrige Ubteilung noch stand.

Soeben will ich zum Stoß gegen die feindliche Flanke antreten, da tauchen rechts rückwärts der 2. Romp. Teile der Gefechtsgruppe Jung auf. Diese ist jest im Begriff, ihrem am frühen Morgen erhaltenen Auftrag entsprechend, beiderseits der Köhenstraße den Feind anzugreisen. Der Rampf entscheidet sich jest in wenigen Minuten zu unseren Sunsten. Der Gegner hat seine ganzen Kräfte gegen die 3. Romp, und die beiden MS.-Rompanien eingesest. Er kann dem Stoß der drei Gebirgskompanien in Flanke und Rücken nichts mehr entgegenwerfen. Fluchtartig räumen die Rumä-



nen die Höhe, den größten Teil ihrer MG. lassen sie auf

dem Rampfplat zurück.

Der vorbisdlich tapfere Leufnant Jung, der von seiner Kompanie verehrte Führer, erhält am Oftrand des Wäldechens, 600 m oftwärts Höhe 674, einen tödlichen Bauchschuß.

chens, 600 m oftwarts Johe 674, einen fodlichen Bauchschuß. Die 3. und 2. Komp., sowie Teile der MG.-Kompanien geben auf den in völliger Unordnung den Höhenweg entlangund durch die breite Mulde zurückflutenden Feind Versfolgungsfeuer ab. Währenddem stoße ich mit der 5. und 6. Komp. dicht südlich des Höhenweges über die höchste Höhe des Kammes dem Feind nach. Die restlichen Teile der Absteilung Rommel bekommen durch Melder Befehl, auf gleischem Wege so bald wie irgend möglich zu folgen.

Während die 6. Komp. die Ruppe 800 m westlich des D. Cosnagipfels — wir nennen sie am besten Stabskuppe — in Besich nimmt, macht die 5. Komp. in eingedeckten seindlichen Stellungen westlich und südlich des Höhenweges über 200 Gefangene und erbeutet etliche MG. — Vom D. Cosna selbst trennt immer noch eine breite Schlucht.

Auf dem über den Westhang führenden Höhenweg gehen die Rumänen in Scharen zurück. Jest erfaßt sie das Fener der 6. Komp. Auf dem Gipfel des D. Cosna stehen rumänische Truppen Mann an Mann. Es dauert nicht lange, so bekommen wir von dorther lebhaftes MG.- und Gewehrfeuer. Dabei bekommt unter anderen mein vortrefflicher Udjutant Leutnant Haußer einen Brustschuß.

Bald treffen völlig erschöpft die Kompanien nacheinander bei der Stabskuppe ein. Kein Wunder, denn sie sind seif 6.00 Uhr ununterbrochen marschiert, in schwierigem Ge-

lände geklettert oder haben angegriffen.

Dem anscheinend in vorbereiteten Stellungen sitzenden Gegner auf der steilen Höhe des D. Cosna ist mit so ermüdeter Truppe nicht beizukommen. Deshalb entschließe ich mich, die eigene Truppe erst mal rasten zu lassen, dabei die Verbände zu ordnen und dann erst zum Angriff gegen die

Gipfelstellung auf D. Cosna zu schreiten.

Während die 2. Komp. die Nast sichert, erkundet ein Spähtrupp der 6. Komp. mit Fernsprecher gedeckte Unnäherungsmöglichkeiten gegen die D. Cosnastellung. — Im Nordosten sieht man von der Stabskuppe aus im Tal Tirgul Ocna liegen. Die Entsernung in der Luftlinie beträgt nur 4½ km. Unf dem Bahnhof von Tirgul Ocna herrscht reger Zugeverkehr.

Gegen 13.00 Uhr trifft der Stab der Gruppe Sproesser mit der Gruppenreserve (II. und III./R. J. R. 18) dicht westlich der Stabskuppe ein. Major Sproesser hatte von seinem Gefechtsstand im Eichwäldchen aus den Angriff der Abteilung Rommel beobachtet und geglaubt, wir hätten in einem

Unlauf den D. Cosna genommen.

Von dem Ergehen der Abfeilung Gößler ist noch nichts bekannt. — Ich melde meine Absicht, in einer Stunde den Angriff gegen die Gipfelstellung fortzuseßen und bitte um Feuerschutz durch die MG. eines der beiden bayrischen Bataillone von der Stabskuppe aus. Ich will den Angriff auf ähnliche Weise durchführen wie am Vormittag. Major Sproesser ist einverstanden.

Bur vereinbarien Zeif eröffnen Teile des II./bayr. A. J. A. 18 das Fener gegen die feindlichen Stellungen. Zu gleicher Zeit steige ich mit 6., 3., 2. und 5. Komp., 3. MGK. und 1. MGK./R. J. A. 11 etsliche 100 m nördlich der Stabskuppe in die Schlucht nach Osten ab. Durch dichtes Gebüsch geht es entlang der Fernsprechleitung des Spähtrupps der 6. Komp. den ganz außerordentlich steilen Hang hinunter. Bald sind wir auf der anderen Seite wieder im Anstieg,

haben den Spähtrupp der 6. Romp. eingeholf. Das Steigen strengt in der Mittagsbige außerordentlich an. Mit den erschöpften Mannschaften brauche ich zum Aufstieg gegen die

Sipfelftellung mehrere Stunden.

Unter ähnlichen Sicherungsmaßnahmen wie am Vormittag taften wir uns, durch lichtes Gebüsch und in kleinen Rinnen aufsteigend, naher und naher an den Feind heran. Die Gipfelbesatung liegt währenddem in lebhaftem Feuerkampf mit dem II./18 auf der Stabskuppe. Die Geschofgarben bei-

der Varteien zischen hoch über uns hintveg.

Deutlich ist zu beobachten, daß an der Stabskuppe den Bayern eine rumänische Postierung noch auf etwa 200 m gegenüberliegt. Endlich nahern wir uns in einer fleinen Mulde der Gipfelstellung auf etwa 70 m. Die Bayern haben, um uns nicht zu gefährden, das Feuer jest gegen die über uns befindlichen feindlichen Stellungsteile eingestellt. Auch des Feindes Feuer schweigt.

Mit äußerster Vorsicht stelle ich die Abteilung zum Angriff bereit. Zwei Schüßenzüge und sechs s. MG. kommen diesmal in borderste Linie. Hinter dem rechten und linken Flügel marschieren je zwei Rompanien auf. Der Ungriff wird genau so vorbereitet wie der am Vormittag: Beranpirschen, Dauer= feuer der f. MG. und Handgranatenwerfen rechts und links

zur Ablenkung, Einbruch!

Noch ist die Bereitstellung nicht beendet, da hören wir in südostwärtiger Richtung deutlich Rarabinerfeuer. Das muffen Teile der Abteilung Gögler fein. Nun gebe ich fo= fort das Zeichen zum Angriffsbeginn. Nach kurzem Dauer= feuer brechen die Gebirgsschüßen in die Gipfelstellung ein und fegen den Westhang des D. Cosna in wenigen Minuten bom Feind sauber. Der Gegner wird derart überrascht, daß es nirgends zu ernstem Rampf kommt. Unter gang geringen eigenen Verlusten wird der Gipfel erstürmt. Etliche Dugend Gefangene, einige MG. ziehen wir aus den gut ausgebauten Stellungen. Der größte Teil der Stellungsbesatzung ent= kommt jedoch. Er eilt Hals über Ropf die Osthänge des D. Cosna hinunter. Als wir zur Berfolgung schreifen, schlägt uns auf den kahlen Ofthängen stärkstes rumanisches MG.=Feuer entgegen. Dieses kommt aus Stellungen, die 500 bis 600 m oftwärts des D. Cosnagipfels auf dem von Norden nach Suden über 692 verlaufenden Rücken liegen. Diese Stellungen sind besonders stark ausgebaut und mit breifen Sindernissen versehen. Ein Überschreiten des scharfen

Grates des D. Cosna und ein Abstieg auf dem Dithang erweist sich ohne starken Feuerschutz von Artillerie und s. MG.

bei Tag als unmöglich. Wir müssen uns mit dem Besitz der Haupsteupe des D. Cosna begnügen. Von ihr aus sieht man weithin in das rumänische Land ringsum.
Bald bekommen wir Fühlung mit der I. Romp. (Abteilung Gößler), die von Süden her den steilen Graf gegen den D. Cosnagipfel (788) heraufsteigt. — Die Abteilung Rommel gräbt sich ein; mit I. Romp., die ich mir unterstelle, auf dem scharfen Graf südlich des Höhenweges, mit 5. und 6. Romp. auf dem Sipfel und dem nach Nordwesten abfallenden Rücken nördlich des Höhenweges. Die MGR./N. J. R. 11 verteile ich auf die drei Kompanien vorderer Linie. Zu meiner Verfügung halte ich die 2. Komp. hinter der Mitte, die 3. Komp. und 3. MGR. hinter dem linken Flügel.
Etwa eine Stunde nach Erstürmung des D. Cosna kommt Major Sproesser mit den beiden bayrischen Bataillonen nach

Major Sproesser mit den beiden bayrischen Bataillonen nach vorne. Über die Abteilung Gößler wird bekannt, daß sie nach Wegnahme von rumanischen Stellungen bei Höhe 347 auf sehr starken Feind gestoßen ist, und daß dieser, unterstüßt von zahlreichen feindlichen Batterien, von Osten her in odichten Massen angegriffen hat. Die Abteilung Gößler mußte unter schweren Verlusten zurückgenommen werden mußte unter schweren Berlusten zurückgenommen werden und soll sich jest auf dem Osthang der Felsschlucht halten, die sich von Süden zum Cosna-Gipfel zieht. — Links gegen das Slanictal zu hängt der Nachbar (70. Hond.-Did.) noch mehrere Kilometer ab. Verbindung mit ihm besteht nicht. In den Abendstunden sehen wir vom D. Cosnagipfel den Artilleriekampf nördlich des Slanictales und devbachten Angriffsbewegungen rumänischer Infanterie in Gegend 722. Ich tresse die Anordnungen für die Nacht. Unter anderem soll durch Spähtrupps die Verbindung mit der Abteilung Sößler aufgenommen werden. Die einzelnen Kompanien werden an Ort und Stelle über ihre Aufgaben unterrichtet. Nun bin ich aber selbst derart erschöpft, daß ich den Gesechtsbericht an die Gruppe Sproesser nicht mehr absalsen nachen Lasse ich mündlich Meldung über den Kampsverlauf erstatten.

Trotz der Erschöpfung finde ich in der Nacht kaum Ruhe. Eine Stunde vor Mitternacht krachen in der Stellung der 6. Komp. zahlreiche Handgranaten. Sturmgeschrei, Gewehrund MG.-Feuer ertönt. Ohne Meldung abzuwarten, frete ich mit 3. Komp. zum Gegenstoß in Nichtung auf die bes

ich mit 3. Komp. zum Gegenstoß in Richtung auf die be-

drohte Stelle an. Alls wir auf dem Kampfplat eintreffen, ist die 6. Romp. bereits allein herr der Lage geworden. Was war geschehen? Rumänische Sturmtrupps haben über= raschend die Rompanie angefallen, sind aber von den wachsamen Schüßen abgewehrt worden. Jedoch sind bei dem Überfall einige MG.-Schützen der MGR./R. J. R. 11 dem Feind in die Bande gefallen.

Betrachtungen: Der Angriffsplan für den 11. August entstand auf Grund persönlicher Erkundung in frühester Morgenstunde. Der Normalangriff ritt-lings der Höhenstraße, unterstützt durch s.MG. und Artillerie, wurde in Anbetracht des offenen Geländes abgelehnt. Er wäre vom Feind frühzeitig erkannt und wahrscheinlich unter schweren Verlusten abgewiesen worden.

Wieder hatten die Rumänen aus den Kämpfen der Vortage gelernt und zur Sicherung der Hauptstellung Gefechtsvorposten ausgestellt. Durch scharfes Beobachten des Gefechtsfeldes auch während des Vormarsches wurde dies noch rechtzeitig erkannt. Nur mit einer Truppe, die an schärfste Gefechtsdisziplin gewohnt war, konnte ich es wagen, mich bei

Tag durch die feindlichen Gefechtsvorposten durchzutasten. Derartige Umgehungsmärsche im Gebirge lassen sich zeitlich schwer berechnen. Hier kam zu den Gelände-

schwierigkeiten noch unerwarteter Feind.

Zusammenarbeit mit den Artillerie-Gruppen beim Angriff kam nicht zustande, weil im entscheidenden Augenblick die Drahtverbindung riß. Die Artillerie wäre hier im Stande gewesen, den schwierigen Angriff der Abteilung

Rommel gut zu unterstützen.

Die sehr schwierige Lage nach gelungenem Einbruch wurde mit der noch verfügbaren Reservekompanie gemeistert. Durch Stoß in Flanke und Rücken des übermächtigen Feindes wandte sich rasch das Blatt zu unseren Gunsten. Dabei hat sich die der Abteilung Jung frühzeitig gegebene "Fahrkarte für den Angriff" außerordentlich bezahlt gemacht, denn auch mit Jung bestand keinerlei Verbindung mehr.

Den zurückflutenden Rumänen wurde nicht nur nachgeschossen, sondern Teile der Abtlg. Rommel wurden sofort zu überholender Verfolgung auf dem Höhenkamm eingesetzt. Rückwärtigen, in beherrschender Stellung befindlichen Feindkräften gelang jedoch, diese Verfolgung frühzeitig zum Stehen zu bringen. Während die erschöfte Sturmtruppe rastete, erkundete ein Spähtrupp gedeckte Annäherungs-

möglichkeiten an die Gipfelstellungen auf D. Cosna.

Wieder erwies sich die Fernsprechleitung als recht brauchbar. Der Einbruch in die feindliche Stellung mitntags sowie der Einbruch in die Gipfelstellung abends erfolgte ohne Unterstützung durch Artillerie oder s.MG. aus rückwärtigen Stellungen. Nur die in vorderster Linie der Sturmtruppe befindlichen MG. schlugen mit ihrem Feuer die Bresche. Wieder wurde durch Handgranatentrupps das Feuer der feindlichen Stellungsbesatzung seitwärts abgelenkt. Die Verluste beim Einbruch selbst waren äußerst gering.

Die Besatzungen rückwärtiger rumänischer Stellungen nahmen sowohl bei dem Einbruch mittags als auch nach Wegnahme des D. Cosna-Gipfels die zurück-Dgehenden Truppen auf und boten unserer Ver-

ofolgung Halt.

Die Kampstätigkeit am 12. August 1917

Burz nach Mitternacht geht der Vollmond auf. Die zur Ibteilung Gößler entsandten Spähtrupps bringen Meldung.

Goßler liegt mit dem linken Flügel etwa 800 m

Cosnagipfels. Sie hat schwere Verluste um Unterstützung. 500 m bor sohr starker Stellung Ogegenüber.

Um 1.00 Uhr erkunde ich mit einem Teil der Offiziere meiner WUbteilung das Gelände bor der rechten Balfte unserer Stel-Jung. Ich will vor Tagesanbruch die Lücke zwischen der Abteilung Gögler und meinem rechten Flügel durch eine DRompanie schließen und außerdem die eigene Stellung auf Sturmentfernung an die feindlichen Stellungen oftwärts D. Cosna heranschieben.

Damit ist jedoch Major Sproesser nicht einverstanden. Er Defiehlt den beiden banrischen Bataillonen, die feindlichen Stellungen nordostwärts D. Cosna bei Tagesanbruch zu durchbrechen, Teilen des Gebirgsbataillons unter meiner Füh= rung in zweiter Linie den Bayern zu folgen und nach ge=

-- lungenem Einbruch auf Nicoresti vorzustoßen.

Moch ehe der Tag grant, schlagen aus nordwestlicher Rich= fung — also von halblinks ruckwärts — Granaten einer schweren Batterie ein. Sie kommen von den Höhen senseits des Slanictales. Ihre Splitterwirkung ist gering, jedoch heben sie in dem weichen Lehmboden Trichter von 6 bis 8 m Durchmesser und einer Tiefe von beinahe 3 m aus. Erdellumpen fallen 100 m weit im Umkreis. Un Schlaf ist nicht zu denken. Rommen die Einschläge in bedenkliche Nähe, so wird die gefährdete Zone geräumt. Bald verstärkt sich das Fener. Undere Batterien von Osten und Norden suchen sich den D. Cosna als Ziel. Im Umkreis des Gipfels wird es äußerst ungemütlch.

Kurz vor Tagesanbruch treffen zwei Honvedbataillone, die ebenfalls Major Sproesser unterstellt werden, auf dem D. Cosna ein. Eines der beiden greift aus der Bewegung heraus, ohne Befehl abzuwarten, über die Stellung der Abteilung Rommel hinweg die rumänische Stellung oftwärts D. Cosna an. Es erleidet schwerste Verluste. Hernach verstärft sich das Feuer der feindlichen Urtilleriegruppen.

Ich bin sehr froh, als ich meine Abteilung, bestehend aus 5., 3., 2. Romp., 3. MGR., einer Honvedschüßenkompanie und einer Honved-MGR., aus den gefährdetsten Räumen herausgeführt habe. Vor uns haben sich die beiden bayrischen Bataillone frühzeitig auf den Weg gemacht, um ihren Auftrag, die rumänische Stellung nordostwärts D. Cosna bei Lagesanbruch zu durchbrechen, auszuführen. Gelingt der Durchbruch, so ist der Weg in die Ebene frei, dann nuß in Rürze die rumänische Gebirgsfront südlich und nördlich des Ojtoztales zusammenbrechen.

Wir überqueren in langer Reihenkolonne den Westhang des D. Cosna etwa 600 m unterhalb des Gipfels, oft gefähr= det durch rumanische Granaten verschiedenster Raliber, die unberechenbar rechts und links einschlagen. Der frische Morgen und die Bewegung machen uns wieder munter. Nach etwa halbstündigem Marsch durch lichtes Gebüsch an steilem Hang erreichen wir den bon 788 nach 491 abfallenden Rücken. Un dem besonders steilen Nordosthang stehen hochstämmige Tannen, links unterhalb fleinere Stücke zusammenhängenden Tannenwaldes. Durch die Tannen sehen wir wie aus der Vogelschau in die Stellungen der Rumanen nordostwarts D. Cosna, welche die beiden banris schen Bataillone durchbrechen sollen, sorgsam ausgebaute Graben mit durchlaufenden breiten hinderniffen bor der Front. Zahlreiche Verbindungsgräben führen über den fahlen Rücken in die Waldzone auf dem Osthang. Zwischen uns und der feindlichen Stellung liegt eine nach Nordwesten zu immer breifer werdende Mulde, deren Hänge größtenteils

mit Niederholz bewachsen sind.

Noch sind die feindlichen Stellungen nicht genommen. 1200 bis 1500 m nördlich von uns beobachten wir in der breiten Mulde dicht vor der rumänischen Stellung Teile der bayrischen Bataillone in hartem Kampf mit der Stellungsbesatzung.

Bald kommt ein Trupp Verwundeter des R.J. R. 18 bei uns vorüber. Von ihnen hören wir, daß es vorne schlecht aussehe. Das vordere Bataillon sei plöglich auf die feind= liche Stellung gestoßen und habe durch Gewehr= und MG.= Feuer schwere Berluste (etwa 300 Berwundete) erlitten. Ein Einbruch in die feindliche Stellung fei nicht gelungen. Daraufhin laffe ich meine Abteilung in Reihe aufschließen und raften. Gleichzeitig unterrichte ich Major Sproeffer fernmundlich - Leitung wurde mitgelegt - über die Lage nordlich D. Cosna. Nach meiner Unsicht kann die vorzüglich ausgebaute rumänische Stellung nordostwärts D. Cosna, nachdem der Ungriff der Bayern mißlungen ist, nur mit fraftiger Urtillerieunterstützung genommen werden. Diese wird für den Vormittag zugesagt. Da kein Urtilleriebeobachter borne ist, biete ich mich an, das Einschießen der Artilleriegruppen zu übernehmen. Mein augenblicklicher Standpunkt eignet sich hierfur borguglich.

Die Möglickeit, ungesehen vom Feind in die Mulde abzussteigen, wird geprüft. Leider sindet sich kein völlig gedeckter Weg. Die einzelnen Tannengruppen stehen zu licht. — Um 11.30 Uhr schieße ich die erste Batterie ein. Zur gleichen Zeit steigt die Abteilung Rommel mit 20 Schritt Abstand von Mann zu Mann in den Ressel westlich der rumänischen Stellungen ab. Ich habe die Absicht, mit ihr nach kurzem Wirkungsseuer der Artillerie 500 m nordostwärts des D. Cosnagipfels in die feindliche Stellung einzubrechen.

Das Einschießen geht sehr langsam vonstatten. Als die Schüsse einer österreichischen Haubisdatterie nach vieler Mühe glücklich in der rumänischen Stellung liegen, bekommt die gesamte Artillerie Befehl, am 12. August wegen Stellungswechsels und Munitionsknappheit keinen Schuß mehr abzugeben. — Inzwischen hat die Abteilung Rommel troß lebhaftem rumänischen Artillerieseuer — dem Feind war der Abstieg der 700 Mann nicht entgangen — den Südostteil der Mulde erreicht. Sie liegt jest hier zwischen

Buschgruppen 300 m bon den feindlichen Hindernissen entfernt, vom Gegner aus nicht zu sehen. Ein Mann ist bei dem Abstieg leicht verwundet worden. Ich steige zu der Abteilung ab. Drahtverbindung wird mitgestreckt.

Die Lage erscheint wenig aussichtsreich. Un einen Ungriff ohne Artillerieunterstützung ist kaum zu denken. Der Feind erwartet uns, Hindernisse und Stellungen sind stark. Aber auch ein Zurücksommen bei Tag aus der Mulde über den sehr steilen und dom Feind eingesehenen Nordosthang des D. Cosna erscheint in Anderracht des starken, dort liegenden rumänischen Artillerie= und MS.-Feners kaum möglich. Hangabwärts konnten die Schüßen springen, hangauswärtskaund würden zure Ziele für rumänische Granaten und MS. bieten. Fällt es dem Gegner ein, mit Artillerie und Minenwerfern Vernichtungsseuer in den Ressel zu schießen, so sind schwere Verluste unausbleiblich.

Troß der Ungunst der Lage entschließe ich mich, die rumänische Stellung ohne Urtillerieunterstützung anzugreifen. Ich weiß, daß meine Schüßen es schaffen. Lieber hammer als Umboß! — Gewandte Spähtrupps erkunden die feindlichen Hindernisse und die dahinter liegende Stellung. Um das zu erwartende feindliche Artilleriefeuer zu unterlaufen, rucke ich in den Buschen mit der Abteilung auf etwa 200 m an die feindliche Stellung heran und stelle sie in Rinnen und Boden= bertiefungen zum Ungriff bereit. Rechts oberhalb am Sang erkunden die beiden MGR. die Möglichkeiten einer Feuer= unterstüßung aus überhöhender Stellung. Die Erkundungs= ergebnisse lauten nicht ungunstig, auch scheint der Gegner noch nichts von den Angriffsabsichten der Abteilung Rommel bemerkt zu haben. Eben bin ich im Begriff, die beiden MGR. in ihre erkundefen Stellungen einrücken zu laffen, da kommt von Major Sproesser fernmundlich Befehl: "Die Ruffen sind im Glanicial und nördlich durchgebrochen und augenblicklich wohl im Begriff, in unserem Rücken aufzusteigen. - Die Abteilung Rommel, sowie die beiden ban= rischen Bataillone gehen sofort auf den Höhenkamm 800 m westlich D. Cosna zurück. Der Gruppenstab geht ebenfalls dorthin. — Die Ubteilung Rommel übermittelt diesen Befehl an I. und III./b. R.J. R. 18 und deckt ihren Rückmarsch." Eine üble Lage!

Das Schwierigste scheint mir zu sein, die Truppe bei Tag aus der vom Feind eingesehenen Mulde herauszuführen. Bemerkt der Gegner die Nückzugsbewegung, so wird er uns mit MG.- und Artilleriefener zu fassen suchen oder nachstoßen. Schwere Verluste sind dann kaum zu vermeiden. — Weniger Sorge machen mir die Russen. Ich hoffe, noch vor ihnen die Kammlinie zu erreichen. Gelingt das nicht, so muß ein rascher, wuchtiger Stoß meiner Männer sie wieder hinzuntersegen.

Unter Führung des Leutnant Werner (W. G. B.) lasse ich die beiden Honvedkompanien über den jest im Schatten liegenden Nordosthang des D. Cosna aufsteigen. Sie sollen den D. Cosnagipfel erreichen. Für die übrigen vier Kompanien suche ich selbst den besten Weg durchs Gebüsch zunächst in Richtung Höhe 491, dann nach der Stabskuppe. Kurz vor Höhe 491 faßt uns noch rumänisches MG.-Feuer und verzursacht einige Leichtverwundete.

In Gegend 491 angekommen, lasse ich die 3. Romp. den Höhenrücken 788—491 in seinem unteren Teil besetzen, mit dem Auftrag, hier die beiden bayrischen Bataillone aufzunehmen. Durch einen Offizier hatte ich ihnen den Besehl der Gruppe Sproesser überbringen lassen. — Leider ist die Fernsprechverbindung mit der Gruppe jezt gestört. Zufällig höre ich jedoch bei Punkt 491 ein Gespräch ab, aus dem hervorgeht, daß die Gruppe die Lage nach den neuesten Meldungen wesentlich günstiger ansieht als vor einer halben Stunde.

Daraufhin seige ich die 2. Komp. auf kürzestem Weg auf den Höhenrücken an, der von der Stabskuppe nach Norden abfällt. Sie soll sich etwa 500 m nördlich der Stabskuppe auf dem Rücken festseigen und in Richtung Slanictal sichern und aufklären. Ulles übrige, außer 3. Komp., seige ich in Richtung Stabskuppe in Marsch. Ich selbst bleibe bei 3. Komp. Im Verlauf der nächsten Stunde gelingt es auch den beiden banrischen Bataillonen, sich vom Feind zu lösen.

Als ich sehe, daß dies in Ordnung vor sich geht, steige ich mit 3. Komp. gegen den D. Cosna auf. Auf dem im Laufe des Tages unter andauernder Beschießung zum Tricheterfeld gewordenen Cosnagipfel liegen noch 1. und 6. Komp. in Stellung. Zu ihrer Verstärkung lasse ich die 3. Komp. auf D. Cosna zurück, dann begebe ich mich zum Gruppen-

stab auf der Stabskuppe. Erst erstatte ich Bericht, dann bitte ich um Entlassung ins Lazarett, da ich mich völlig erschöpft und zum Führen nicht mehr imstande fühle. Der Berband am linken Urm ist seit der Verwundung nicht gewechselt. Für den anderen Morgen wird mir die Aussertigung meiner Papiere in Aussicht gestellt. Das Kommando über meine Kompanien lege ich nieder und begebe mich in der Nähe des Gruppenstabes zur Ruhe. Die stockdunkle Nacht ist sommerlich warm.

## In der Verteidigung 13. bis 18. August 1917

Eine Stunde vor Mitternacht werde ich dringend zu Major Sproesser gerusen. Bei seinem Gesechtsstand tresse ich eine Menge Offiziere. Major Sproesser eröffnet mir, die Lage sei äußerst ungünstig. Nach Meldungen abgesprengter Teile der 70. Honded-Division (3 Eskadr. k. u. k. Ulanen, 1 Eskadr. k. u. k. Dragoner und 1 Honded-Rompanie) seien Russen und Rumänen am Nachmittag mit starken Krästen im Slanicial und nördlich bei 70. H. Die durchgebrochen und augenblicklich im Begriff, nach Süden gegen die Höhenlinie D. Cosna—Ungureana aufzusteigen. Es sei damit zu rechnen, daß die Gruppe Sproesser unter Umständen setzt schon abgeschnisten sei, denn rückwärts bis zum Ungureana stehen keine eigenen Truppen mehr. Ich werde aufzgefordert, meine Unsicht zu der Lage zu äußern.

Ein Vorgehen starker rumänischer oder russischer Kräfte in dieser stockdunklen Nacht gegen die Linie D. Cosna—Ungusreana halte ich für wenig wahrscheinlich. Damit ist erst bek Lagesanbruch zu rechnen, also in vier Stunden. Mit den der Gruppe zur Verfügung stehenden fünf Bataillonen halte ich ein Festhalten der Linie D. Cosna—Ungureana auch stark überlegenem Feind gegenüber für möglich und für die Gesamtlage für unbedingt erforderlich. Unter keinen Umständen will ich das mit soviel Gewandtheit, Schneid und Blut ersoberte Gelände kampslos auf Alarmnachrichten hin preisegeben.

Folgende schleunigst vorzunehmende Umgruppierung schlage

ich bor:

"Das Gebirgsbataillon übernimmt die Verteidigung des D. Cosna, der Stabskuppe und des Höhenkammes bis 674.

Die übrigen Bataillone der Gruppe gewinnen und halten den Höhenkamm zwischen 674 und Ungureana. - Alle Teile treiben umgehende Aufklarung und Sicherungen gegen das Glanictal vor."

Für den Einsatz des Gebirgsbafaillons schlage ich bor: "Gefechtsvorposten - ein durch MG. verstärkter Schützenzug — besetzen den Güdteil des D. Cosna. Das Trichter= feld auf dem Gipfel wird nicht besett. Aufklärung nach Sudosten und Often. Gin Zug und ein f. MG.=Bug besetzen die Stabskuppe, mit dem Auftrag, durch Feuer ein Besetzen des kahlen D. Cosnagipfels durch den Feind zu verhindern. - Die beiden zwischen D. Cosna und 674 nach Norden abfallenden Höhenrücken werden von je einer Rompanie besett. Aufklärung und Sicherung nach Norden. — Alle übrigen Rompanien werden zur Verfügung des Kührers dicht südwestlich der Stabskuppe zusammengehalten."

Major Sproesser billigt den Vorschlag und legt mir nahe, nachdem ich das Gelände im Angriff erobert, nun auch die Verteidigung des dem W. G. B. zufallenden Abschnittes zu übernehmen. Der Ernst der Lage, die Sorge um meine Gebirgsschüßen und nicht zulest der Reiz des schwierigen Auftrages lassen mich zusagen.

Der sofort mündlich ausgegebene Gruppenbefehl bringt die borgeschlagene Umgruppierung. Für die Berteidigung des D. Cosna-Abschnittes stehen mir zur Verfügung: 1., 2., 3., 5., 6. Romp., 3. MGR. des W. G. B. und die 3. Romp. R.J.R. 11 mit sechs I.MG.

Der Gruppenstab begibt sich zurück zum Eichwald 1500 m nordostwärts Ungureana (Trassenknie). Ich bespreche mit den Kompanieführern eingehend die Lage und die Aufgabe des 2B. G. B. Unschließend gebe ich folgenden Befehl:

"3. Komp. rückt sofort von D. Cosna nach Stabshöhe. Von hier aus löst ein Zug der 3. Komp. ohne Gepäck, berstärkt durch die sechs I.MG. der 3./R.J.R. 11, die 1. Romp. auf D. Cosna ab, besetzt dort den mit Hochwald bestandenen südlichen Grat und flart gegen die feindliche Stellung oftwarts D. Cosna auf. Im Falle eines feindlichen Angriffes halt der Bug feine Stellung möglichst lange und geht erst bor starkem Feind, und wenn Umfassung droht, kämpfend auf die Stabskuppe zurud. Der Führer wird später bon mir personlich an Ort und Stelle über seine Aufgaben unterrichtet.

Ein anderer Zug der 3. Komp. sowie der s. MG.-Zug Albrecht graben sich auf der Stabskuppe so ein, daß sie mit ihrem Feuer das Trichterfeld auf dem D. Cosna und den Westhang beherrschen. Ihre Aufgabe ist, zu verhindern, daß der Feind bei Tag den kahlen Teil des D. Cosna überschreitet und die Gesechtsvorposten in der linken Flanke bedroht.

Die 2. Komp. besetzt die kleine Kuppe 600 m nördlich der Stabskuppe (später Russenkuppe benannt), klärt auf und sichert gegen das Slanictal, hält während der Nacht durch Spähtrupps Verbindung mit den Gesechtsvorposten auf D. Cosna und läßt zur Läuschung des Gegners und zur Ublenkung seines Urtillerieseners auf dem Nordwesthang des D. Cosna große Lagerseuer anzünden und die ganze

Nacht unterhalten.

Die 5. Komp., berstärkt durch einen s. MG.=Zug, besetzt die Kuppe 800 m nordostwärts 674 und richtet sich dort zur Verteidigung nach allen Seiten ein. Sie klärt auf, sichert gegen das Slanictal und hält Verbindung mit der 2. Komp. und den in Gegend 674 bezw. Piciorul stehenden Nachbarztuppen. Zur Täuschung des Gegners und zur Ablenkung seines Urtilleriefeners läßt die Kompanie in der Mulde 800 m nordwestlich Stabskuppe große Lagerfeuer anzünden und die ganze Nacht unterhalten.

Ein Jug 3. Komp., MG.-Zug Albinger, 1. und 6. Komp. des W. G. B. und die 3. Komp. des R. J. R. 11 rücken zu meiner Verfügung in den Raum zwischen Stabskuppe und dem abfallenden Hang 400 m südwestlich Stabskuppe. Sicherung und Aufklärung in Richtung Grozesti. Näherer Be-

fehl hierüber beim Gintreffen.

Gefechtsstand der Abteilung 50 m westlich Stabskuppe. Nach= richtenzug legt Drahtverbindung zu den Gefechtsborposten,

und zu 2. und 5. Romp."

Während die Führer ihre Aufträge wiederholen, beginnt ringsum ein emsiges Treiben. Die Bayern und Hondeds rücken zurück. Bald hernach kommt auch in die Kompanien des W.G.B. Bewegung. An Schlaf ist auch in dieser Nacht nicht zu denken. Da und dort müssen noch Einzelanordnungen an Ort und Stelle gegeben werden. Nach etwa drei Stunden stehen die Kompanien an ihren Pläßen. Die Lagerfeuer auf D. Cosna und in der Mulde nordwestlich Stabskuppe brennen, die Verbindung zu den einzelnen Teilen ist hergestellt. — Während die eingesesten Teile eifrig



schanzen, ruhen die zu meiner Verfügung stehenden Rompanien. Die in der Nacht einlaufenden Meldungen der Späh-

trupps enthalten nichts Beunruhigendes.

Als Adjutant habe ich Leutnant Schuster, als Ordonnanzoffi= zier Leufnant Werner zu meinem Stabe befohlen. Gegen 5.00 Uhr kommen einige Artilleriebeobachter vor. Mit ihnen (unter anderem ist der ungarische Oberleutnant Zeidler darunter) mache ich mich auf den Weg zu den Gefechtsvorposten auf D. Cosna. Als wir bei Zug Allgäuer (3. Romp.) borne ankommen, steigt die Sonne gerade über den Horizont herauf. Zug Allgäuer hat sich auftragsgemäß auf dem scharfen Grat, der bom D. Cosna-Gipfel nach Guden führt, mit linkem Flügel am Rand des hochstämmigen Waldes 200 m südlich 788 eingerichtet. Vor seiner Front, etwa 100 m tiefer und 700 m entfernt, liegt im Dunst auf kahlem Rücken die rumanische Stellung. Man sieht in ihr die Stahlhelme der anscheinand sehr gahlreichen Besatzung blinken. Weit und breit fällt kein Schuß. Unsere Mannschaften, die während der Nacht nicht zur Ruhe gekommen sind, schlafen in frisch gegrabenen Löchern. Nur die Posten spähen scharf nach dem Feind. Der hang bor der Stellung des Zuges fällt schroff

nach Osten ab und trägt niedriges Gestrüpp. Auf dem Graf selbst und auf der Westseite des Rückens steht hochstämmiger Wald mit wenig Unterholz.

Während ich mit den Artilleriebeobachtern Notfeuer und Berftörungsfeuer bespreche, melden verschiedene Poften: "Die Rumanen berlassen in Schützenlinie ihre Stellungen und steigen gegen den D. Cosna auf." Rurg darauf sett bef= tiges rumanisches MG.-Feuer gegen die Kammlinie des D. Cosna ein, gleichzeitig schlagen schwere Granaten, aus südostwärtiger Richtung kommend, in die Gegend der Stabs= kuppe. Durch Fernsprecher fordere ich Zerstörungsfeuer auf die rumanischen Stellungen oftwarts D. Cosna an, denen immer mehr Truppen entsteigen. Währenddem trifft die Meldung ein: "Starker Feind befindet sich dicht bor der Linie der Gefechtsvorposten und steigt auch von rechts her den Höhenkamm herauf." - Das Rrachen gablreicher Sand= granaten, lebhaftes Karabiner= und MG.-Feuer ringsum bestätigt die Meldung. Es rächt sich, daß die Nahsicherung auf dem schroffen Ofthang versäumt worden war. - Fern= mundlich befehle ich den Reservezug der 3. Romp. und den MG.=Bug Aldinger im Laufschrift nach borne zur Verstär= fung der Gefechtsvorposten. Dann fordere ich bei der Gruppe Notfeuer an.

Hernach sehe ich mich in der vorderen Linie um. Rechts unterhalb haben die Rumänen bereits einen Vorsprung auf dem Ramm gewonnen und schießen den Gesechtsvorposten in die Flanke. In der Front sind alle Ungriffe bisher abzgewiesen. Zwischen die zahlreichen Verstärkungen der Rumänen drüben am kahlen Hang schlägt jest unser Urtilleriezeuer. Links drüben außerhalb des Hochwaldes hindert lebzhaftes MG. und Rarabinerseuer der auf Stabskuppe bezsindlichen Teile starke rumänische Kräfte am Überschreiten des Gipfels und Nordwesthanges des D. Cosna und schüßt die linke Flanke der Gesechtsvorposten.

Rizefeldwebel Allgäner gebe ich Befehl, die Stellung bis zum Eintreffen der Unterstützungen unbedingt zu halten. Um diese Berstärkungen rasch heranzubringen, eile ich selbst im Laufschrift zurück. Immer noch schlagen auf der Stabskuppe schwere Granafen ein. Dort erst treffe ich die beiden Züge, eben im Begriff aufzubrechen. Im Laufschrift eile ich mit ihnen nach vorne. Dort hat sich inzwischen der Rampflärm ganz wesenslich verstärkt. Hoffenslich hält Allaäuer noch!



zuziehen. Um dies rasch in die Wege zu leisen (Fernsprechleisung versagt), übergebe ich Leusnant Stellrecht, dem Führer der 3. Komp., das Kommando mit der Weisung auszuhalten und begebe mich eiligst zur Stabskuppe.

Dort treffe ich folgende Lage: Der Zug der 3. Komp. und der f. MG.-Zug Albrecht haben ihre Munition nahezu verschoffen auf Feind, der im Trichterfeld auf D. Cosna die linke Flanke der Gefechtsvorposten bedroht. Die noch zu meiner Verfügung stehenden Kompanien (1., 6. W.S.B., sowie die 3./R.J.R. 11) haben selbsttätig den Südhang der Stabskuppe besetzt, weil aus den Schluchten von Grozzesti her starker Feind im Aufstieg gegen Stabskuppe durch Spähtrupps gemeldet ist.

Ehe ich Teile dieser Rompanien verwendungsbereit habe, wird gemeldet, daß starke rumänische Kräfte sowohl von Süden als auch von Norden gegen den Sattel zwischen

der Stabskuppe und dem D. Cosna im Vorgehen begriffen seien, und daß die Gesechtsvorposten den D. Cosna bereits geräumt haben, um auf die Stabskuppe zurückzugehen. Schon in den nächsten Minuten — ich habe noch keinen Mann zu meiner Verfügung — nähert sich der Kampstärm sehr bedenklich der Stabskuppe. Hart bedrängt von überlegenem angriffslustigen Feind, weichen die Schüsen der Index und seiner nacht eine Arabisermunischen stabskund sallen! Handgranaten und MG.-Munistion sin Feindeshand sallen! Handgranaten und MG.-Munistion sin bernachen, zechts und links droht der Feind mit Einkreisung. Der Mangel au Munistion und Handgranaten macht es an der Stabskuppe außerordenslich schwert, den Unstrum der rumänischen Massen zu bringen. Die schwerten mäßen zum Sesen mit Pistole und Habes werden an gefährdeten Stellen eingesetzt. Schon entbrennt heftiger Kampf auf der ganzen Front. Gleichzeist entberen heftiger Kampf auf der ganzen Front. Gleichzeist entberen heftigt der Lind den bewalbeten Leil des Kessels 600 m nordenberent heftiger Kampf auf der ganzen Front. Gleichzeist entbereit den dem bewalbeten Leil des Kessels 600 m nordenbereit ihn dem bewalbeten Leil des Kessels 600 m nordenbereit ihn dem bewalbeten Leil des Kessels 600 m nordenbereit ihn dem bewalbeten Leil des Kessels 600 m nordenbereit ihn dem bewalbeten Leil des Kessels 600 m nordenbereit ihn dem bewalbeten Leil des Kessels 600 m nordenbereit ihn dem bewalbeten berochende Gefahr.

Un allen Leilen des Albschintes ist heftiger Kampf im Sange. In ein Hernansziehen von Krästen ist ganz inscht zu derstählich der Stabskuppe die Munistion.

Dann durchlebe ich eine kange halbe Schwen zu flesten Ungenblick der Schwenzier werden der flowerer Kriste, die wir augenblicklich auszuhalten haben, und bisse den hernanen 12. u. 111./bapy. R. J. R. 18 und ein s. MG-Bung zu fare ich der Schwenzier ist der Schwenzier ist den ein

Durch die Reservekompanie lasse ich Munission und Handsgranasen in vorderer Linie ergänzen. Die Truppe macht, soweit sie nicht im Feuerkampf mit nahem Gegner liegt, eifrig vom Spaten Gebrauch. Besonders lästig ist das auf der Stadskuppe und dem Höhenrücken westlich liegende MG.-Feuer aus überhöhenden Stellungen auf dem D. Cosna. — Den s. MG.-Jug Aldinger ziehe ich aus der vordersten Linie zurück und seize ihn in der Tiefenzone in Gegend des Abteilungsgesechtsstandes ein. Ferner lasse ich Munisions- und Nahkampsmitteldepots anlegen. Der Nachsschub ist in Ordnung.

Stundenlang dauert der Kampf um die Stabskuppe und die Russenkuppe ohne Nachlassen. Immer wieder wirft der Eigner neue Kräfte gegen unsere dünne Linie vor. Rumänisches Urtillerieseuer liegt zusammengesaßt auf dem Hang dicht westlich der Stabskuppe, unterbindet den Verkehr mit der vorderen Linie und zerschlägt die Fernsprechleitungen. Uber die Bayern und Württemberger vorne halten stand.

— Die eigene Urtillerie hat sich im Laufe des Kampfes auf Notseuer vor die bedrohten Punkte gut eingeschossen. Ihre Granaten lichten die Reihen der in dichter Masse in Sturmausgangsstellungen liegenden Rumänen.

Bur Bekämpfung der starken Feindkräfte, die sich immer noch im Resel 800 m nordwestlich der Stabskuppe herumtreiben, ist kräftiges Vernichtungsseuer mehrerer Batterien vorbereitet und kann auf Ansorderung innerhalb weniger Minuten ausgelöst werden. So gut das Zusammenarbeiten mit den Artilleriegruppen ist, so vermisse ich doch die Artilleriebeobachter in vorderer Linie und eine direkte Sprech-

berbindung zu ihren Befehlsstellen.

Vor der Stabskuppe fürmen sich gegen Mittag Berge von toten und verwundeten Rumänen. Aber auch die 12./18 hat sehr gelitten und muß durch Teile der 11. Komp. aufgefüllt werden. Später müssen weitere Teile der 11. Komp. zum Auffüllen von Lücken bei der 2. Geb.-Komp. abgegeben werden.

Die Verteidigung an der Stabs- und Russenkuppe richte ich jest so ein, daß die vordere Linie nicht sehr dicht besest ist, daß jedoch starke Stoßgruppen in Deckung dicht hinter den besonders bedrohten Geländeteilen liegen. Diese haben die Aufgabe, eingedrungenen Feind in sofortigem Gegenstoß wieder zu werfen. Diese Art des Einsaßes bewährt sich in diesem Gelände ganz besonders.

Nachmittags trifft die 10./18. zur Unterstützung ein. Durch sie lasse ich einen Laufgraben von der Stabskuppe zu dem Abteilungsgefechtsstand herstellen. Jest verlegt der Rumäne den Schwerpunkt seiner Angriffe auf die Russenkuppe. Dort hat sich der Zug Hügel in alten rumänischen Stellungen zur Berteidigung nach allen Seiten eingerichtet. Von Osten und Norden wird er von zehnsacher Übermacht hart bedrängt. Immer wieder sucht der Feind, im Handgranatenkamps in den Besitz der dort besindlichen, wohl in wochenlanger Arbeit angelegten Stellungen zu kommen. Die Versuche des Gegners, von Westen her den Zug Hügel anzupacken, vereitelt stets der s. MG.=Zug Aldinger vom Abteilungsgesechtsstand

aus. Go hält die 2. Romp. brab ihren Posten.

Nahezu ohne Unterbrechung tobt der Kampf auch am Spatnachmittag in unberminderter Seftigkeit. Bum dritten Mal habe ich die Bestände an Munition und Handgranaten in vorderer Linie auffüllen lassen. Durch die Rauchschwaden unserer schweren Granaten (bis zu 30,5 cm-Raliber beteiligen sich an dem Abwehrfeuer) sehen wir immer wieder neue rumänische Truppen auf den Hängen des D. Cosna gegen uns absteigen. — Als die 2. Komp. mir meldet, sie sei derart zusammengeschmolzen, daß sie die Russenkuppe aufgeben musse, entsende ich die restlichen Teile der 11./18 zu ihrer Unterstützung. Gleichzeitig laffe ich zwei f. MG.=Büge Bernichtungsfeuer auf die Russenkuppe vorbereiten. Als dies geschehen, befehle ich der 2. Romp., die Russenkuppe nun rasch zu räumen. Wie erwartet, stürmen die feindlichen Rräfte in dichter Masse auf die kahle Ruppe. Im gleichen Augenblick schlägt das Vernichtungsfeuer der beiden f. MG.= Büge dazwischen, maht sie nieder wie reifes Korn. Fluchtartig räumen die Überlebenden die gefährliche Ruppe. Rurg darauf ist die verstärkte 2. Komp. wieder in ihrem Besit und hat nun Ruhe.

Etwas später seigen sich die rumänischen Kräfte, die wir schon seit Stunden in dem Restel 800 m nordwestlich der Stabskuppe beobachtet haben, hangauswärts nach Süden in Bewegung. Das seist angeforderte Bernichtungsfeuer der Artillerie wirkt vorzüglich und treibt den Gegner wieder in die tiefer gelegenen Waldungen zurück. So kommt das für den Empfang dieses Gegners vorbereitete Gewehr= und MG.-Feuer der 2., 12., 10. und 5. Komp. sowie von drei

f. MG.=Zügen gar nicht mehr zur Auslösung.

Während des Kampfes jagen sich die Meldungen aus vorsderer Linie. Udjutant und Ordonnanzossizier haben vollauf

zu tun mit Erledigung eiliger Notseueranforderungen, mit dem Nachschub von Munition, Nahkampfmitteln und Verpflegung für die Truppe und mit Unterrichtung der Gruppe Sproesser über den Stand des Rampfes. — Die Fernspreche Verbindungen zu den besonders gefährdeten Punkten der Rampffront sowie zur Gruppe sind jest doppelt gelegt und werden von den unermüdlichen Nachrichtenschüßen in Ordnung gehalten; das ist bei dem beinahe ununterbrochenen Streuseuer der MG. und Artillerie eine recht gefahrvolle Aufgabe.

Trof schwerster Verluste setzen die Rumänen ihre Ungriffe bis in die sinkende Nacht hinein fort, ohne jedoch einen Fuß-breit Boden zu gewinnen. Uls der Rampflärm nachts abflaut, hören wir überall das Jammern und Rlagen der Verwundeten vor der Front. Unsere Krankenträger werden jedoch bei dem Versuch, einige der armen Männer zu bergen, beschossen und musser unverrichteter Dinge wieder

umfehren.

Ich rechne damit, daß der Feind seine Ungriffe am 14. August mit noch stärkerem Einsatz von Artillerie und frischen In= fanteriefraften wiederholt. Derart empfindlichen Berlufte, wie wir sie am 13. August erlitten haben, dürfen uns dabei nicht entstehen. Daber laffe ich die furgen Rachtstunden grund= lichst zur Verstärkung der Stellungen ausnüßen und richte die Berteidigung an verschiedenen Stellen neu ein. Mit den Rompanie- und Zugführern, die zum Teil noch wenig Er= fahrung in derartigen Rampfen haben, lege ich die Saupt= kampflinie im Gelande fest und ordne die Urt des Ausbaus der Berteidigungsanlagen an. In verschiedenen Stellen muß bei Nacht das Schußfeld vor der Front freigemacht werden. Ferner muß bei der Unlage der Schützen- und f. MG. Refter berücksichtigt werden, daß der Feind im Stande ift. sie aus den überhöhenden D. Cosna-Stellungen zu fassen. - Der Pionierkompanie 233, die mir kurz vor Einbruch der Dunkelheit zugeführt und unterstellt wird, übertrage ich die umfangreichen Urbeiten an der Stabskuppe.

Erst gegen Mitternacht sind alle Teile des ausgedehnten Abschnittes eingewiesen und bei emsiger Arbeit. Erschöpft erreiche ich den Abteilungsgesechtsstand. Ein warmer Bissen frischt mich wieder auf. Un Nachtruhe ist zunächst nicht zu denken. Berwundete müssen versorgt werden, Munition und Handgranaten sind noch vor Tagesanbruch bei den Kom-

panien borderer Linie und in den Depots zu ergänzen, den einzelnen Kompanien nuß Verpflegung zugeführt werden, der Nachrichtenzug muß eine Doppelleitung zur Artilleriezentrale legen, und dann ist noch der Gefechtsbericht für den 13. August an die Gruppe Sproesser anzusertigen.

Alls wir endlich gegen 4.00 Uhr mit all diesen Arbeiten sertig sind, versuche ich zu schlasen. Es ist jedoch derart kalt, daß ich vorziehe, mit Leutnant Werner in der Morgendämmerung die Arbeiten der Nacht zu besichtigen. Durch das ununterbrochene Stiefeltragen — seit fünf Tagen hatte ich sie nicht ausziehen können — sind meine Füße geschwollen. Auch habe ich bisher noch keine Gelegenheit gefunden, den Verband am linken Arm zu erneuern, oder den nur umgehängten, verbluteten Rock und die ebenfalls verblutete Hose zu wechseln. — Ich fühle mich recht abgespannt, allein bei der Fülle von Verantwortung, die auf mir liegt, ist an ein Zurückgehen ins Lazarett jest gar nicht zu denken.

Am 14. August trifft bei Tagesanbruch eine Honvedinfanteriekompanie mit I. MG. zu meiner Verfügung ein. Jch lasse sie die 1. und 3. Komp. ablösen und nehme diese beiden Kompanien in Reserbe dicht westlich meines Gesechtsstandes. Die 11./18 hat die Stabskuppenstellung, die 12./18 die Stellung beiderseits des Höhenweges übernommen. Die 10./18 lasse ich in ihrer Nacht-Ausstellung im Wald 300 m westlich der Russenkuppe. Sie hat Sicherungen nach Norden und Nordwesten gegen das Slanictal borgeschoben. — Der Kampf kann beginnen, wir sind gerüstet.

Während des ganzen Vormittags beschießt die rumänische Artillerie sehr lebhaft unsere Stellungen bei Stabskuppe, Höhenweg und Aussenkuppe, ohne jedoch viel Schaden anzurichten. In allen Abschnitten wird emsig am Ausbau der nachts gegrabenen Stellungen weitergearbeitet. Ein starker rumänischer Angriff auf der ganzen Front wird gegen Mittag mühelos abgewiesen.

Die 2. Komp. auf der Russenkuppe leidet sehr unter dem Feuer einer rumänischen Batterie, die in offener Stellung etwa 1500 m entfernt steht. Da nicht ein einziger Artilleriedevolachter im Abschnitt ist — alle Anforderungen werden durch Fernsprecher an die Artilleriezentrale im Eichwald gegeben — gelingt es nicht, diese Batterie zum Schweigen zu bringen. Der Gegner verstärkt seine Stellungen auf dem

Westhang des D. Cosna. Jimmer noch jammern vor unserer Front die seindlichen Verwundeten. Die eigenen Verluste am 14. August sind gering. Auch der 15. August verläuft verhälsnismäßig ruhig. In diesen Tagen lasse ich durch zwei Zeichner eine Kartenstizze im Maßstad 1:5000, die ich selbst von dem D. Cosna-Gelände gezeichnet hatte, vervielfältigen und quadrieren. Abdrucke bekommen die Gruppe, der Artillerie-Führer und die Artilleriebeobachter. Diese Skizzen werden bei der Artillerie nochmals vervielfältigt, so daß jede Batterie eine Skizze besißt.

In dem Wald- und Berggelände mit wenig aus der Karte zu ersehenden markanten Punkten läßt sich das Feuer der Urtillerie leicht mit einer quadrierten Karte oder Skizze an die von der Infanterie gewünschten Punkte leiten. Zum Beispiel gebe ich der Artillerie durch: Erbitte Notseuer in die Quadrate 65 und 66. Liegt nun das angeforderte Feuer außerhalb, so genügt die Mitteilung: "Angefordertes Notseuer in die Quadrate 65 und 66 liegt in den Quadraten 74 und 75", um das Feuer rasch in die gewünschte Gegend

zu bringen.

Auch die Gefechtsmeldung innerhalb des eigenen Verbandes und an die Gruppe wird dadurch wesentlich vereinfacht. Zum Beispiel: "Rumänische Batterie in 234a erkannt."

In der Nacht vom 15./16. August trifft die Minenwerferstompanie unter Leutnant Wöhler ein. Noch in der Nacht werden die Stellungen erkundet, im Morgengrauen die Werfer eingebaut. Hauptmann Gößler kommt nach vorne. Er soll mich, da ich seit einer Woche Tag und Nacht nicht zur Ruhe gekommen bin, entlasten. Das Kommando bleibt in meiner Hand. Nachmittags trifft noch die 4. Komp. zur Verstärkung ein. Meine Streitmacht ist damit auf 16½ Kompanien, mehr als Regimentsstärke, angewachsen.

Rechts liegt im Unschluß an uns das R.J.R. 11. Links hängen wir in der Luft. Die Brigade ist bestrebt, auch hier eine zusammenhängende Front herzustellen. Die vorhandenen Truppen reichen jedoch hierfür nicht aus. Die bewaldeten Steilhänge des Slanictales verschlingen eine Unzahl von

Truppen in der Berteidigung.

Am 16. August abends enslädt sich nach drückender Schwüle ein starkes Gewitter. Gewaltig hallt der Donner in den Bergen wieder. Aus den tief hängenden Wolken prasselt der Regen in Strömen hernieder. Dicht westlich des Abteilungsgesechtsstandes bieten die eingedeckten Rumänenstellungen der Abteilungsreserve und dem Stab Schutz gegen das Unwetter. Aber bald sind auch sie voll Wasser und müssen geräumt werden. Bis auf die Haut durchnäßt, liegen wir im Freien. Blise zucken ringsum. Da übertönen plötzlich berstende Granaten aller Kaliber das Rollen des Donners. Vorne an der Front seist stärkses Gewehr- und MG-Feuer ein. Handgranaten krachen! — Rein Zweisel, die Rumänen hoffen, uns bei dem Unwetter zu überraschen! Der Negen peitscht einem so ins Gesicht, daß man nur wenige Meter weit sehen kann. Soll ich auf Meldung warten? — Nein, handeln!

Innerhalb weniger Minuten liege ich mit der 6. Komp. mit aufgepflanziem Bajonett dicht westlich der Stabskuppe, dem Brennpunkt des Kampfes, zum Gegenstoß bereit. Unser Notfeuer zerwühlt das Gelände, in dem die rumänischen Massen anstürmen. Eine Gesechtsleitung verbindet mich mit meinem Stab und damit mit allen Stellen des Abschnittes. — Der rumänische Ungriff scheitert allerorts. Dem Kampfgefümmel in strömendem Regen macht erst die Nacht ein Ende. Unter starker Einbuße von Toten und Verwundeten räumt der

Feind alsdann das Vorfeld unserer Stellungen.

Bei Rückkehr nach beendetem Kampf zu meinem Gefechtsftand finde ich den Platz, an dem wir bisher gezeltet hatten, von schweren Granaten umgepflügt. Unter diesen Umständen verlege ich den Gefechtsstand 250 m nach rechts. Unsere völlig nasse Kleidung trocknen wir am Leib in der Hitze eines von rumänischen Gefangenen angefachten Feuers. Die Stimmung ist vorzüglich!

Betrachtungen: Die Aufgabe des W.G.B. am 13. August, Teile des D. Cosna und das Höhengelände dicht westlich D. Cosna zu verteidigen, war außerordentlich schwierig. Beiderseits nicht angelehnt, mußte das Bataillon nicht nur in der Front, sondern zugleich in beiden Flanken mit feindlichen starken Angrifen rechnen. Dabei begünstigte das faltenreiche, mit dichtem Waldbestand bewachsene Gelände beiderseits des kahlen Höhenkammes die feindliche Annäherung bis auf Sturment fernung. Ferner stand die rumänische Artillerie halbkreisförmigum das W.G.B. in Stellung.

Unter diesen Umständen war eine tiefe Gliederung in der Verteidigung und ein Zurückhalten starker

Reserven am Platz.

Rege Gefechtsaufklärung nach Süden, Osten und Norden schon vor Tagesanbruch war nötig, um frühzeitig die feindlichen Angriffsabsichten festzustellen. Ferner mußte das unübersichtliche Vorgelände dicht vor den eigenen Stellungen dauernd scharfüberwacht werden. Wo das nicht geschah, wie bei den Gefechtsvorposten, blieben

unliebsame Uberraschungen nicht erspart.

Der Kampf der Gefechtsvorposten gestaltete sich sehr schwierig. Zwar hatten sie von dem scharfen Grat des D. Cosna weithin ins offene Feindgelände Schußfeld, allein das unmittelbare Vorgelände ihrer Stellung, den gewölbten und mit Buschwerk bewachsenen Steilhang, konnten sie nicht mit Feuer fassen. Auch hatten sie unterlassen, dies Gelände zu überwachen. Gerade hier hatten sich die Rumänen schon vor Tagesanbruch mit starken Kräften zum Angriff bereitgestellt. Ihr Angriff erfolgte für die Gefechtsvorposten völlig überraschend.

Die linke Flanke der Gefechtsvorposten wurde durch MG. und Gewehrfeuer aus der H.K.L. (Stabskuppe) auf das kahle Gipfelgelände und den nur ganz licht bewaldeten Westhang des D. Cosna lange Zeit geschützt. Erst als an der Stabskuppe die Munition ausging, konnte der Feind

auf D. Cosna Fuß fassen.

Unter dem schnell eingerichteten Feuerschutz eines s.MG.-Zuges gelang es, die bereits geräumte Linie der Gefechtsvorposten ohne eigene Verluste erneut zu gewinnen. Feuer und Bewegung des Sturmtrupps waren

hier bestens im Einklang.

Wie rasch an Brennpunkten des Kampfes Munition und Nahkampfmittel verbraucht werden, und wie kritisch die Lagen dadurch werden können, zeigen der Kampf der Gefechtsvorposten und der Kampf um die Stabskuppe. Schon frühzeitig muß an solchen Stellen (insbesondere im Gebirge) der Nachschub einsetzen. Dazu muß beim Bataillon eine Reserve an Munition und Nahkampfmitteln vorhanden sein. Die den Nachschub beim Bataillon bearbeitende Stelle hat sich dauernd auf dem laufenden über die in vorderetlinie vorhandenen Munitionsbestände zu halten und den Nachschub in die Wege zu leiten. Der Nachschub hat sich am 13. August im Laufe des Kampfes gut eingespielt.

In dem schweren Kampf am 13. August waren Reserven dringend erforderlich. Ohne sie hätte die Stellung nicht gehalten werden können. Immer wieder mußten Ausfälle im Hauptkampffeld durch Reserven ergänzt werden. Auch der Nachschub an Munition und Nahkampfmitteln wurde durch Teile der Reserven in die vordere Linie gebracht. Während des Kampfes mußte ein Verbindungsgraben vom Bataillons-Gefechtsstand zur Stabskuppe, dem Brennpunkt des Kampfes, durch eine Reserve-Kompanie gegraben werden. Ohne ihn wäre

der Nachschub in dem feindlichen MG.-Feuer aus der überhöhenden D. Cosna-Stellung nur unter starken Verlusten durch-

zuführen gewesen.

Schon zu Beginn des Abwehrkampfes war das W.G.B. tief gegliedert im Hauptkampfeld eingesetzt. 5. Komp., 2. Komp. und die auf der Stabskuppe eingesetzten Kräfte konnten sich gegenseitig mit feuer unterstützen. Während des Kampfes haben Reserven an den Brennpunkten des Kampfes (Stabskuppe und Russenkuppe) das Hauptkampffeld noch tiefer gestaltet. Es wäre verfehlt gewesen, alles in der vordersten Nesterlinie einzusetzen. Dort waren die schwersten Verluste zu verzeichnen, sie wären noch größer geworden, wenn die Besatzung stärker gewesen wäre. Eine Linie hätte leicht durchbrochen werden können.

Das Zusammenarbeiten mit der Artillerie war am 13. August recht befriedigend. Allerdings hätte durch ein A.V.Kdo. beim Bataillon oder durch in den Bataillons-Abschnitt vorgeschobene Beobachter noch Ersprießlicheres geleistet werden können. Die in den Tagen der Abwehr angefertigte quadrierte Skizze bewährte sich sehr. Sie entsprach der heutigen

Zielgevierttafel bezw. dem Planzeiger.

## Die zweite Erstürmung des D. Cosna am 19. August 1917

Nach schweren Kämpfen gelingt es in diesen Tagen dem Nachbarn zur Linken (70. Honved-Division), nördlich des Slanicsales vorwärtszukommen. — Für den 18. Ungust ist die Fortsetzung des Ungriffes in breiter Front beiderseits des Disoz- und Slanicsales geplant. Nochmals soll der D. Cosna gestürmt und am gleichen Tage auch die Stellungen ostwarts D. Cosna genommen werden. Alsdann hofft

die Führung zum Durchbruch zu kommen.

Segen das D. Cosnamassib wird rechts die Gruppe Madlung (R. J. R. 22), links die Gruppe Sproesser (W. S. B. und I./18) angesetzt. Ich werde beauftragt, im Angrissstreisen der Gruppe Sproesser am 17. August alle Angrisssborbereitungen für die in vorderster Linie zum Einsatztomennenden Teile zu treffen. Nebenbei muß ich im Streisen der Gruppe Madlung Regimentssund Bataillonssührer an Ort und Stelle in das Angrisssglände einweisen. Ohne Unterbrechung bin ich vom frühesten Morgen bis zum Abendauf den Beinen.

Alls ich zu meinem Gefechtsstand zurückkehre, greisen die Rumänen nach starkem Urtillerieeinsach vom Slanictal her — also links rückwärts unserer Stellungen — den Piciorul an. Dort drüben weiß ich Teile des B. R. J. R. 18 in Stellung. Dem Gesechtslärm nach gewinnt der Angriff schnell Boden. Flanke und Rücken meiner Streitmacht scheint bedroht und ich muß fürchten, auf der Kammlinie von der Gruppe abgeschnitten zu werden. Um dem vorzubeugen, eile ich mit einem Teil meiner Reserven (2 Schüsenkompanien, 1 MGR.) im Laufschrift in die Gegend 674 und stelle sie dort in Buschgruppen gedeckt zum Gegenangriff bereit. Fernsprecheitung wird inzwischen von meinem Gesechtsstand nachgestreckt. Von der Gruppe erfahre ich jedoch, daß die Bayern auf Piciorul den Angreiser zum Stehen gebracht haben. Darausshin kommt meine Reserve nicht mehr zum Einsach.

Der Ungriff gegen den D. Cosna wird um einen Tag versischoben. In der Nacht vom 17./18. Ungust werden die im rechten Teil des Ubschnittes eingesesten Kompanien abgelöst

und kommen in zweite Linie.

Um 18. August sänbert die 2. Komp. mit Teilen des Regiments 18 zusammen den Höhenkamm 500 m nördlich der Russenkuppe von Rumänen. — Ich durchstreife an diesem sehr regnerischen Tag mit deutschen und österreichischen Artilleriebeobachtern das Gelände um die Russenkuppe und stelle die Artillerieunterstüßung für den Angriff am 19. August gegen den Nordteil des D. Cosna sicher.

Vor Tagesanbruch stellen sich am 19. August die Angriffs= truppen der Gruppe Sproesser im Ressel nordwestlich der Stabskuppe zum Angriff bereit. Eine neue Einteilung frift in Kraft. — Ich führe die in borderster Linie einzusegenden Rompanien: 1., 4., 5. Romp., 2. und 3. MGR., Beeres= sturmtrupp und Pionierzug. Hauptmann Gögler foll in zweiter Linie folgen mit 2., 6. Komp., 1 MGR. Die Gruppe Sproesser verfügt außerdem noch über das I./J. R. 18. Meine Abteilung stellt sich in den Buschgruppen und Wald= streifen dicht westlich der Ruffenkuppe, die übrigen Teile der Gruppe Sproesser weiter westlich bereit. - Der anzu= greifende Gegner hat sich auf dem vom D. Cosnagipfel nach Nordwesten in Richtung 491 verlaufenden Rücken eine durch= laufende Stellung angelegt und davor Sinderniffe gezogen. Bei scharfer Beobachtung mit dem Glas kann man zwischen den Buschen Teile der Stellung und Sinderniffe erkennen.



Nach den Befehlen der Division soll diese Stellung nach einstündiger Vorbereitung durch die Urtillerie genommen werden. Nach einer weiteren etwa einstündigen Urtillerieborbereitung ist dann auch die besonders stark befestigte Stellung 800 m ostwärts des D. Cosnagipfels, vor der wir bereits am 12. Ungust gelegen hatten, zu nehmen. — Ich beabsichtige, schon während der Urtillerievorbereitung in die seindliche D. Cosna-Stellung einzubrechen, ein Stück aus dieser Stellung herauszubrechen, das eigene Urtillerieseuer dann auf die zweite rumänische Stellung zu verlegen und den Ungriff gegen diese einzuleiten.

Um 19. August ist wieder prachtvolles Sommerwetter. In den frühen Morgenstunden ruht jede Kampftätigkeit im D. Cosna-Abschnitt. Die Angriffstruppen liegen gedeckt unter Buschen. Gegen 6.00 Uhr entsende ich den Bizefeldwebel Friedel (5. Romp.) mit 10 Mann und einem Fernsprechtrupp nach Unterrichtung über meinen Angriffsplan mit folgendem Auftrag: "Spähtrupp Friedel steigt auf gedecktem Weg — Busche und Mulden ausnüßend — von der Russen= kuppe durch die Schlucht ostwärts in jener Mulde dort drüben (im Gelande gezeigt) gegen die geplante Einbruchs= stelle an und erkundet das dort vor der Stellung befindliche Hindernis. Drahtscheren sind mitzunehmen, durch den Kernsprechtrupp ist dauernd, auch während des Vorgehens, Verbindung mit dem Gefechtsstand der Abteilung zu halten." Durch ein Glas mit starker Vergrößerung zeige ich Friedel die Einbruchsstelle und den voraussichtlichen Weg dorthin. Eine halbe Stunde später sehe ich den Spähtrupp Friedel am Westhang des D. Cosna aufsteigen. In der Zwischenzeit hatte ich in der Nähe der Einbruchsstelle rumänische Grabenposten entdeckt. Die Fernsprechberbindung mit Spähtrupp Friedel ist in Ordnung, ich kann Friedel über alles unterrichten, was in der seindlichen Stellung oberhalb von ihm vor sich geht. Uuch kann ich ihm genau sagen, wie weit er noch von der seindlichen Stellung seweils entsernt ist und ihn auf diese Weise an die beabsichtigte Einbruchstelle leiten. Rasch kommt Friedel mit seiner Mannschaft an das seind-

liche Hindernis heran.

Als jest aber die rumänischen Posten im Graben unruhig werden — anscheinend haben sie den Spähtrupp doch bemerkt oder gehört — ziehe ich ihn 200 m vom Drahthindernis zurück und lasse die Minenwerferkompanie des Leuknant Wöhler sich von rückwärts auf die Einbruchstelle einschießen. — Bald liegen die Schüsse dicht bei den feindlichen Posten. Diese nehmen teils volle Deckung, teils ziehen sie sich seitwärts aus dem gefährdeten Raum heraus. Während die Kompanie Wöhler nun zum Wirkungsschießen übergeht, lasse ich den Trupp Friedel 50 m von den Einschlägen der eigenen Minen entsernt eine Gasse durch das feindliche Hindernis schneiden. Die Arbeit geht allem Anschein nach flott und ungestört vor sich.

Um 11.00 Uhr soll das Artillerievorbereitungsfeuer beginnen. Um 9.00 Uhr steige ich mit der Abteilung auf dem von Friedel eingeschlagenen und durch die Fernsprechleitung festgelegsen Weg gegen den D. Cosna ab. Der Hang von der Russenkuppe bis in die Schlucht ostwärts liegt jest in der Sonne, das Gebüsch deckt nicht genügend gegen die Feindstellung am jenseisigen Hang. Bald erkennen die Rumänen die Bewegung. Troß vergrößerter Abstände von Mann zu Mann und beschleumigter Gangart verursacht das jest einsesende rumänische MG. Feuer einige Leichtverwundeste. Auf dem gewölbten Westhang des D. Cosna vollzieht sich dagegen hernach der Ausstieg gedeckt gegen das Feindseuer und allem Anschein nach auch unbemerkt vom Gegner.

Als ich mit dem Anfang der Rolonne den Spähtrupp Friedel erreiche, hat dieser das feindliche Hindernis die auf wenige Drähte durchschnitten. Während des Vorgehens der Abteilung hatte Leutnant Wöhler, der auf seiner Beobachtung an der Russenkuppe zurückgeblieben war, mich dauernd über alle Vorgänge in der feindlichen Stellung unterrichtet. Von Zeit zu Zeit hatte er auf mein Geheiß

etliche Minen als Störungsfeuer verschossen.

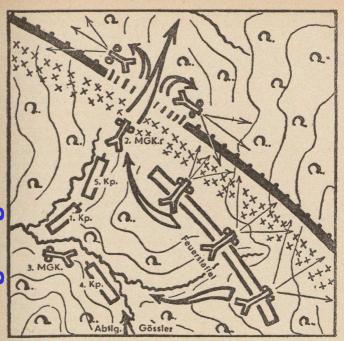

Einbruch am D. Cosna

Eswa 50 m unserhalb der Einbruchstelle lasse ich die Kompanien aufschließen. Unserdessen erkunde ich die Möglichkeisen für die Bereisstellung und den Angriff in der näheren Umgebung der Einbruchstelle. — Rechts drüben in der nächsten Mulde marschiert jest — es ist eswa 10.30 Uhr — die Abseilung Gößler auf. Das I./18 ist um diese Zeit noch im Aufstieg begriffen. Da ich kurz nach Beginn des Vorbereitungsseuers in die feindliche Stellung einbrechen will, muß ich mich mit der Bereisstellung beeilen.

Bur Täuschung, Ablenkung und zum Niederhalten der seindlichen Stellungsbesatzung oberhalb der Einbruchstelle seize ich die ganze 2. MGR. und einen Zug der 5. Komp. ein. Diese Teile kriechen gedeckt in Stellung und haben das Feuer erst auf meinen Besehl frei. Ihr linker Flügel liegt dicht oberhalb der Lücke im Drahthindernis. — Wenige Sekunden nach Keuereröffnung durch diese Staffel soll der Sturmtrupp Friedel durch die Gaffe im Sindernis in die feindliche Stellung eindringen und die Ginbruchstelle nach beiden Seiten abriegeln. Ich selbst will mit dem Rest der 5. Romp., dem f. M.G.=Bug Leufnant Leuze und dann mit allen übrigen Teilen meiner Abteilung dem Sturmtrupp dichtauf folgen. Mit 5. Romp. will ich nach gelungenem Einbruch schnur= stracks, ohne mich um die Vorgänge rechts und links zu fümmern, bis zu dem nächsten Sohenruden in nordost= wärtiger Richtung durchbrechen, gefolgt von 3. MGR. 1. Romp., 4. Romp., Heeressturmtrupp und Pion.=Rug. Der f. MG-Bug Leuze erhält die Aufgabe, von der Einbruchstelle aus die feindliche Stellung fraftig nach rechts (aufwarts) und links (abwarts) mit MG.-Feuer abzukammen. Alle übrigen Teile halte ich zu meiner Berfügung. Die Kenerstaffel soll, sobald es die Lage erlaubt, in die genommene Stellung nachkommen. Mit Hauptmann Göfler habe ich vereinbart, daß auch er mir mit seinen Kräften auf dem Fuße folgt. Das I./18 hat Auftrag, mit Teilen die feindliche D. Cosna-Stellung von der Einbruchstelle der Abteilung Rommel aus in Richtung Höhe 491 aufzurollen, mit den übrigen Teilen fich zur Berfügung der Gruppe zu haiten.

Schon ehe alle Vorbereifungen bei der Abteilung Rommel beendet und die einzelnen Teile in die für ein rasches Abswickeln des Angriffes günstigen Räume (eswas oberhalb der Einbruchstelle) eingerückt sind, beginnt die eigene Artillerie, die D. Cosna-Stellungen zu zerschlagen. Turmhohe Erdsäulen, von 21-cm= und 30,5-cm-Granaten stammend, wachsen vor uns aus dem Boden. Erdschollen und Strauchwerk prasseln nieder. Dem Gebirgsschützen lacht das Herz ob dieser kräftigen Hilfe der Schwesterwaffe.

Die Einbruchstelle selbst, das Quadrat 14, bleibt bereinbarungsgemäß von eigenem Urtilleriefeuer frei. Hier haben die eigenen Minenwerfer schon ganz gut vorgearbeitet. Fünf Minuten nach Beginn des Urtilleriefeuers gebe ich meiner

Abteilung das Zeichen zum Ungriff.

Die Feuerstaffel oberhalb legt los. Wenige Sekunden später stürzt sich der Sturmtrupp Friedel durch die Gasse im Hindernis auf die feindliche Stellung, die vordersten Leile meiner Abteilung kommen in Bewegung. Der scharfe Knall von Handgranaten in unserer unmittelbaren Nähe übertönt den Feuerlärm rechts oberhalb. Ein paar Sprünge durch Dunst und Qualm, und wir stehen im feindlichen Graben. Sturms

trupp Friedel hat hier brabe Arbeit geleistet. Zwar ist der tapfere Vizefeldwebel Friedel selbst an der Spise seiner Schar beim Ansturm durch die Pistolenkugel eines rumänischen Rittmeisters gefallen, aber die Gebirgsschüßen stürzen sich um so wilder auf den Feind und überwältigen im Nahkampf die Grabenbesatzung. Der Rittmeister und zehn Mann werden gefangen genommen, dann teilt sich der Sturmtrupp zum Abriegeln nach rechts und links.

Mit dem Anfang der Abteilung gewinne ich den feindlichen Graben. Rechts oberhalb wehrt sich die Grabenbesatung noch frontal gegen unseren aus dieser Richtung vermuteten Ansturm. Daß wir bereits eingebrochen sind, können diese Teile des Feindes teils wegen der Büsche, teils wegen der Bölbung des Hanges nicht sehen. Sie sehen auch nicht, daß Kompanie auf Kompanie im Lausschritt in Reihe in

die Einbruchstelle nachrückt.

Sier entsteht ein wustes Getummel. Sandgranaten Frachen ringsum, Gewehr= und MG.-Feuer klatscht kreuz und quer durch die Busche, schwere Granaten schlagen in nächster Nähe ein. Etwa 40 m der feindlichen Sangstellung hat der Sturmtrupp herausgeschnitten und dann nach beiden Seiten abgeriegelt. Hangabwärts die feindliche Stellung aufzureißen, ware ein Leichtes gewesen, aber ich halte an meinem Plan fest und überlasse dies den ruckwärtigen Teilen. Schon strebt die 5. Romp., ihrem ursprünglichen Auftrag entsprechend, durch die Busche in nordostwärtiger Richtung dem nächsten Sohenrucken zu. Rurg darauf eröffnet Leufnant Leuze mit seinen s. MG. von den Abriegelungestellen das Feuer auf die feindliche Stellungsbesatzungen ober- und unterhalb am Hang. Unbesorgt kann ich jest mit der 5. Romp. in die Tiefenzone der feindlichen Berteidigung vorgehen. Der Udjutant meldet der Gruppe das Gelingen des Einbruches durch Fernsprecher und bittet um Verlegung des Artilleriefeuers schwerer Raliber auf die Stellungen ostwärts des D. Cosna im Streifen der Gruppe Sproesser.

In der Tiefenzone überrascht die Abteilung rumänische Reserven und nimmt über 100 Mann gefangen, der Rest flüchtet. Beim Nachstürmen schlagen eigene 30,5-cm-Granaten in unmittelbarer Nähe links von uns ein. Sie reißen Trichter in den Lehmboden, in denen ganze Kompanien bequem Platz sinden und halten uns einige Sekunden in Utem, schaden aber niemand. Weiter geht's. Uls wir den Höhenzucken 400 m nordostwärts unserer Einbruchsstelle erreichen,

liegt tief unten, etwa 600 m entfernt, wie am 12. August, die nächste rumänische Stellung, das zweite Angrissziel. Deutsche Granaten schlagen in die Mulde vor uns, durch die jest mehrere rumänische Kompanien ungeordnet auf die Stellung zurücksluten.

Schleunigft lasse ich einen s. MG.-Zug Feuer auf den zurückgehenden Feind erössen und befehle für die übrige Abkeilung den Abstieg in die Mulde und die Verfolgung des dorf zurückgehenden Feindes. Durch Fernsprecher die Leisung wurde während des Vorgehens immer neben mir mitgezogen — erditte ich kräftiges Artillerieseuer in die Duadrate 76, 75, 74, 73, 72, 62, 52, 42. Meinem urs sprünglichen Plan getren, will ich auch die 2. rumänische Stellung nach kurzer Artilleriewirkung skürmen. — Es kommt anders!

Die kurzen Anordnungen und das Ferngespräch haben wenige Minuten aufgehalten. Schon schlagen die ersten deutschen Granaten unten in die Mulde. Die Rumänen hasten auf schmalen Pfaden durch das Gebüsch in ihre neue Stellung zurück. Zwischen sie schlägt jest das Feuer mehrerer s. MG. Die Birkung ist auf die nahe Entsernung berheerend. Wäre es jest nicht möglich, die Panik beim Feind auszumüßen und in flottem Nachdrängen sich der 2. Stellung zu bemächtigen? Zwar kommt man dabei in das Feuer der eigenen Artillerie, aber wir sind doch eben auch den Einschlägen der eigenen 30,5-cm-Granaten ohne Schaden entronnen. Schlimmeres wird uns dort vorne auch nicht erwarten.

Hangabwärts geht's, so rasch die Beine fragen. In der Mulde schlagen rechts und links von uns die Granaten einer Haubisbatterie ein, immer noch liegt unser s.MG.= Kener auf Feind, der durch die engen Gassen in den Hindernissen sich in die Stellung zurückbrängt. Bald bin ich mit den vordersten Teisen der Abteilung dem Feind dicht auf den Fersen. In der Hise des Gesechts kümmern wir uns nicht um die rechts, links und rückwärts einschlagenden deutschen Granaten. Der Feind vor uns flieht Hals über Kopf. Er weiß wohl noch gar nicht, wie nahe wir ihm sind; denn nicht ein Schuß von seiner Seite hemmt unser Vorstürmen. Rechts und links liegen seit tote und verwundete Rumänen in großer Zahl. Unsere s.MG. verlegen ihr Feuer nach links, wir eilen durch Hindernisse und sterhen Kugel- und



Handgranatenwechsel ist die Besatzung rechts und links im Laufen. Rasch setze ich die Kompanien an, wie sie kommen: 1. Romp. nach Osten, 5. Romp. nach Norden, 4. Romp. nach Guden. Jede Rompanie foll 150 m der feindlichen Stellung aufrollen, dann mit der Maffe halten, das gewonnene Gelande besetzen, nur mit Stoffrupps in der bisherigen Richtung weiter vordringen und aufklären. Schon nach wenigen Minuten bekomme ich Meldung, daß die gesteckten Ziele überall erreicht sind. Rechts bei der 4. Romp. zeigt sich die Stellungsbesatzung recht gah und versucht sogar, durch Gegenstöße bereits verlorene Stellungsteile wieder zu gewinnen. Bergebens, denn die Bebirgsschüßen lassen sich was sie einmal genommen, nicht mehr entreißen. — In oftwärtiger und nördlicher tung sind die Rumanen im Zuruckgeben, auch die dicht hinter der Stellung stehenden feindlichen Batterien räumen schleunigst das Feld. Rechts rückwärts halt sich der Feind noch auf dem D. Cosna im Angriffsstreifen der Gruppe Madlung.

Rechts drüben hat der Feind jest die 2. Stellung besest. Nachdem die ersten Gegenstöße gegen uns gescheitert sind, beschränkt er sich darauf, sie zu halten. Vor uns und links klasst ein großes Loch in der seindlichen Verteidigung. Wenn jest alle verfügbaren Reserven herangeworfen wer-

den, muß der Durchbruch gelingen.

Schon ist die Fernsprechverbindung mit der Gruppe herzgestellt. Meine Nachrichtenschüßen sind fabelhaft und stehen den stürmenden Schüßen nicht nach! — Rasch unterrichte ich die Gruppe über die Lage vorne, bitte um Entsendung

aller verfügbaren Reserven und Einstellung des Urtilleriesfeuers auf die 2. feindliche Stellung im Abschnitt Sproesser.

— Ich erfahre, daß es rechts der Gruppe Madlung disher (11.45 Uhr) nicht gelungen ist, die seindliche Stellung auf D. Cosna zu nehmen. Die sofortige Entsendung der Abteilung Gößler und des I./18 wird zugesagt.

Nun behelse ich mich mit den vorhandenen Kräften, so aut es geht. Aus Nichtung D. Cosna und von Süden mus

gut es geht. Aus Richtung D. Cosna und von Guden muß ich mit einem Gegenangriff rechnen. Der Pionierzug wird zum Abriegeln der Stellungen im Abschnitt der 4. Romp. eingesett. Diese erweitert ihre Front nach Often bis zu einer Ruppe mit kleinem Baldchen. Von dort aus gibt ein f. MG.=Bug auf feindliche Batterien bei Nicoresti Dauer= feuer ab (Entfernung über 2500 m), mit dem Erfolg, daß diese rasch ihre Bespannungen heranziehen und im Galopp die Stellungen raumen. Nach Often bleibt die 1. Romp. dem durch lichte Waldungen hangabwärts zurückgehenden Feind mit Spähtrupps auf den Fersen. Nach Norden wird der heeressturmtrupp zum Aufrollen der feindlichen Stellung über die von der 5. Romp. erreichte Linie angeseft. Er kommt flott vorwärts. In gleicher Richtung liegt Tirgul Dena greifbar nahe bor uns (3 km). Unsere Artillerie be= legt den Ort jest kräftig mit Feuer. Auf dem Bahnhof stehen endlos lange Züge, in seiner Nabe parken zahlreiche Rolonnen. In einer halben Stunde konnen wir dort fein, können das breite Tal abschnüren, von dem aus erhebliche Teile der rumanischen Front versorgt werden.

Voll Ungeduld warte ich auf das Eintreffen der Abteilung Gößler und des I./18. Nach Mitteilung der Gruppe sollen beide längst unterwegs sein. Viertelstunde um Viertelstunde bergeht, niemand kommt. Immer noch wird im Nachbarabschnitt rechts rückwärts um den Besiß des D. Cosna gekämpst. Inzwischen hat sich die Jahl der Gefangenen der Abteilung Rommel auf 500 erhöht, mehrere Duzend rumänischer MG. sind erbeutet. -- Mehr als zwei Stunden nach gelungenem Sturm auf die 2. Stellung sind verflossen. Isch erholen sich die Rumänen im Norden von ihrem Schrecken und drängen den Herressturmtrupp zurück. Gleichzeitig seuern rumänische Arfilleriegruppen in Gegend Satul Nou etsiche 100 Granaten gegen die 4. Komp. Die meisten Geschosse gehen erfreulicherweise zu weit und krepieren am Nordosthang des D. Cosna, ohne uns Schaden zuzufügen. Der Feind im Süden wagt zwar keinen Gegenangriff,

aber er zwingt durch sehr lebhaftes MG.-Feuer, Stellungen und Verbindungsgräben sorgfältig auszunüßen. Von Zeit zu Zeit entstehen bei der 4. Komp. Handgranatengeplänkel, die aber dem Gegner keinen weiteren Vorteil bringen.

Alls um 16.00 Uhr (41/4 Stunden nach gelungenem Sturm) die Abteilung Gößler eintrifft, zwingt ein heftiger rumänischer Gegenangriff von Norden zum Einsach der 6. Romp. in der Lücke zwischen 1. und 5. Komp. Un einen Borstoß nach Osten ins Tal ist ohne starke Reserven nicht mehr zu denken. Der seindliche Angriff von Norden wird im Nahekampf abgeschlagen.

Um 18.30 Uhr teilt die Gruppe mit, daß die Gruppe Madlung den D. Cosna (Südteil) genommen habe und jest im Vorgehen nach Osten durch die Schlucht sei, um die 2. Stellung anzugreisen.

Rurz vor Einbruch der Dunkelheit beobachten wir rückwärtige Bewegungen stärkerer rumänischer Infanterieverbände bei Nicoresti und Satul Nou. Zu gleicher Zeit fahren
aus Tirgul Dona mehrere Züge nacheinander in ostwärtiger
Richtung ab. Dann gelingt es noch, die Verbindung mit
dem R.J.R. 22, dessen linker Flügel die rumänischen
Stellungen bei 692 genommen hat, herzustellen. — Da ich
hoffe, daß es am kommenden Tag zum Durchbruch in die
Ebene kommt, beziehe ich mit der Ubseilung eine nach Osten
sehr siese Vorpostenausstellung. Spähtrupps werden bis
Nicoresti vorgetrieben. Im Norden liegt allerdings starker
Feind der 6. und 5. Komp. gegenüber.

Bis um Mitternacht hält mich die übliche Sorge um Verpflegung der Truppe, Ergänzung der Munition und die Abfassung des Gesechtsberichtes auf den Beinen, dann lege ich mich mit Hauptmann Gößler in einem Zelt schlafen.

Betrachtungen: Der Angriff am 19. August 1917 gegen zwei befestigte, verdrahtete rumänische Stellungen, die etwa 800 m hintereinander lagen, stellte das W.G.B. vor eine neuartige Aufgabe. Nach jeweils einstündiger Artillerie-Vorbereitung sollten diese Stellungen genommen werden. Die Gebirgsschützen haben, während die Artillerie-Vorbereitung auf die 1. Stellungim Gang war, beide Stellungen unter geringen eigenen Verlusten durchbrochen und die 2. Stellung etwa 600 m breit aufgerissen, unter Gefangennahme von über 500 Rumänen. Damit war der Weg für den Durchbruch nach Osten frei, denn

es ist kaum anzunehmen, daß die Rumänen über eine 3. befestigte und besetzte Stellung in der Niederung ostwärts D. Cosna verfügten.

Leider konnte der große Erfolg nicht ausgenutzt werden, weil die bereitgestellten Reserven nicht rasch genug in die 2. Stellung folgten und zu schwach waren.

Das Gelände bedingte eine von der üblichen Form abweichenden Art des Angriffes. Gelang es, in die feindliche Stellung dicht unterhalb des D. Cosna-Gipfels einzudringen, so war es leicht, die am steilen Hang nach Nordwesten abfallende Feind-Stellung aufzureißen, insbesondere, da dieser Angriff durch s. MG.-Feuer von der Russenkuppe aus unterstützt werden konnte.

Für die in vorderster Linie eingesetzte Abteilung Rommel kam es darauf an, den Stoß möglichstrasch und tief in die feindliche Verteidigungszone zu führen. Sie durfte sich durch Aufreißen der 1. Stellung nicht zersplittern. Auch beim Aufreißen der 2. Stellung wurden ihre Kräfte zusammengehalten, um sie für den beim Eintreffen der Reserven beabsichtigten weiteren Stoß ins Feind-Gelände verfügbar zu haben.

Die Zusammenarbeit mit Artillerie, Minenwerfern und schweren Maschinengewehren wurde gründlichst vorbereitet. Die M.W.K. hielt den Feind schon vor dem allgemeinen Vorbereitungsfeuer an der Einbruchstelle nieder und ermöglichte dem Sturmtrupp Friedel das Durchschneiden des feindlichen Hindernisses. Die Artillerie hielt die erste feindliche Stellung während des Einbruchs der Abteilung Rommel nieder. Eine MGK. und ein Zug der 5. Kompanie überfielen den Feind oberhalb der Einbruchstelle mit Feuer und hielten ihn nieder, während der Sturmtrupp Friedel und die übrige Abteilung Rommel einbrachen.

Vor dem sehr kräftigen deutschen Vorbereitungsfeuer auf die 1. feindliche Stellung wichen die hinter ihr
befindlichen starken rumänischen Reserven eilig auf die 2. Stellung aus. In die se Rückwärtsbewegung hine in
stieß die Abteilung Rommel, nutzte die Gunst der
Lage aus und brach dicht hinter dem fliehenden
Feind, dem Artillerie und insbesondere s.MG. schwer zusetzten, in die 2. feindliche Stellung ein. Dabei
nahmen die Gebirgsschützen die Gefährdung
durch deutsches Artillerie-Feuer, das so rasch
garnicht zu verlegen war, in Kauf.

Bieder in der Abwehr

Schon um 3.00 Uhr eröffnet am 20. Angust der Feind mit befügem Fenerüberfall zahlreicher Batterien dem Kampfgegen das D. Cosnac-Massid. Schwere Granatent in großer Bahl schlagen dicht neben meinem Gesechtsstand und neben der in der Nähe bessindlichen Reserve ein. Sie zwingen uns, den gesährdesen Raum zu räumen und Schuß in der Mulde 800 m nördlich Höhe 788 zu suchen. Das seinbliche Feuer verstärkt sich mehr und mehr. Es liegt dor allem auf der von ums genommenen Stellung ostvärs D. Cosna, in der die Runnänen uns vernnuten. Ich bin seinfer froh, daß hier kaum etwas von meiner Abseilung sich eingenistet hat, denn das Feuer verwandelt diese Stellung bald in einen Trümmerhausen.

Um 7.00 Uhr geht starker Feind gegen die in sehr siegen die insem Trümmerhausen.

Um 7.00 Uhr geht starker Feind gegen die in sehr siegen die insem Trümmerhausen.

Um 7.00 Uhr geht starker Feind gegen die in sehr siegen die insem Trümmerhausen.

Um 7.00 Uhr geht starker Feind gegen die in sehr siegen die insem Trümmerhausen.

Um 7.00 Uhr geht starker Feind gegen die in sehr siegen die insem Trümmerhausen.

Um 7.00 Uhr geht starker Feind gegen die in sehr son die must die must durch eingeschalbe die Trümmerhausen.

Um 7.00 Uhr geht starker Feind gegen die in sehr son die nach Nordwesten sieges die ins des am 19. Angust gewonnene Gelände twieber entreißen. Es wird höchste Beit, sied auf Abwehr umzustellen.

Eine zusummenhängende Linie muß in dem saltenreichen und bewaldeten Gelände gebilder twerden, eines besonderen Schuses bedarf der nicht angelehnte Nordstigel. Die rumän ist gut darust eingeschofen und der schon den ganzen Bormittag starkes Feuer lag, zu besespen lehne ich ab. Der Rumäne ist gut darust eingeschofen und bennt sie dis die Der Rumäne ist gut darust eingeschofen und kennt sie dis zur Berfügung steht, ziebe ich eine Borderbangsstellung ostwarfeilung der schon den Schuser Seinlich sie noch bis zum Jusamensstoßen, graden sich sie schon der geste der schon der Schus der gehabe. Der schus Seiser der schon kenn

mane zum Spaten und gräbt sich 50 m vor unserer Stellung ein. Vergebens sucht die rumänische Urtillerie unsere Vorderhangstellung im Wald. Sie kann ihr Feuer nicht ohne Sefährdung der eigenen Truppe in unsere neue Stellung legen und beschränkt sich darauf, die frühere rumänische Stellung oben auf der Höhe zu beschießen.

Un der Ostfront (4. und 1. Komp.) macht mir der Rampf daher wenig Sorgen. Unders sieht es im Norden und Nord-

westen aus. Hier klafft eine große Lücke.

Unser Anschluß links (I. Bkl., b. R.J. R. 18) liegt am Nordsofthang des D. Cosna auf der von Punkt 491 gegen den Gipfel ansteigenden Rippe. Dadurch gelingt es den von Norden angesetzten rumänischen Kräften, in der Mulde in unserem Rücken aufzusteigen. Die 3. Komp., bisher Reserve, muß die Lücke zwischen linkem Flügel der 5. Romp. und dem I./18 schließen. Sie hat gegen den an Zahl sehr überlegenen Gegner in dem unübersichtlichen Buschgelände einen sehr harten Stand, allein sie hält.

Von Stunde zu Stunde wird der Kampf heftiger. Wohl zwanzigmal seizt der Feind im Laufe des Tages nach seweiliger Artillerievorbereitung zum Sturm gegen unsere Stellungen an, die er halbkreisförmig umschließt. Die wenigen verfügbaren Reserven müssen immer wieder von einem Brennpunkt des Kampfes zu einem anderen verschoben werden. Das feindliche Artilleriefeuer zerhackt den von uns gehaltenen Rücken. Aber die Gebirgsschüßen wanken nicht. Im Verhältnis zu den Verlusten, die der Feind ersleidet, sind die eigenen Ausfälle — insgesamt 20 Mann — gering.

Ich bin, wohl durch die aufreibende Tätigkeit der vergangenen Tage, so erschöpft, daß ich nur noch im Liegen Unordnungen geben kann. Nachmittags phantasiere ich in starkem Fieber das tollste Zeug. Nun bin ich endgültig nicht mehr fähig, zu führen. Übends gebe ich das Kommando an Hauptmann Gößler ab und bespreche noch das Nötigste mit ihm. Beim Einbruch der Dunkelheit wandere ich auf dem Höhenweg über den D. Cosna zurück zum Gesechtsstand der Gruppe, der sich 400 m südwestlich der Stabskuppe befindet.

Das Württembergische Gebirgsbataillon hält seine Stellungen gegen alle rumänischen Ungriffe noch bis zum 25. August. Alsdann wird es vom R.J. N. 11 abgelöst und kommt als Divisionsreserve hinter die Front.

Die Kämpfe um den D. Cosna haben Ungeheures von der jungen Truppe gefordert. In den zweieinhalb Wochen fielen 500 Mann aus. 60 tapfere Gebirgsschüßen deckt rumänische Erde. — Ist auch das für die Offensive gesteckte Ziel "Zertrümmerung des Südslügels der Oststront" nicht erreicht worden, so haben die Gebirgsschüßen doch jede ihnen gestellte Aufgabe einem zäh und tapfer kämpfenden und vorzüglich ausgerüsteten Gegner gegenüber stets mustergültig gelöst. Einer solchen Truppe Führer gewesen zu sein, erfüllt mich zeislebens mit freudigem Stolz.

Nach den schweren Tagen am D. Cosna bringen mich einige Wochen Urland an den Gestaden der Ostse wieder

auf die Höhe.

Betrachtungen: In der Verteidigung am 20. August 1917 wurde die Hauptkampflinie in dichtes Waldgelände auf dem Vorderhang verlegt, um die zu erwartende sehr starke Wirkung der rumänischen Artillerie auszuschalten. Das hat sich durchaus bewährt, denn im Verlauf der Kämpfe ist es dem Feind nicht gelungen, diese gut

versteckte H. K. L. mit Artillerie-Feuer zu fassen.

Während die Gefechtsvorposten kämpfend auf das Hauptkampffeld auswichen, wurden in ihm die Stellungen ausgehoben. Dabei wurden die Reservekompanien eingesetzt, um gedeckte Verbindungsgräben in die vordere Linie zu ziehen. Um den Nachschub jeder Art und den Abtransport von Verwundeten im feindlichen Feuer ohne oder doch mit nur geringen Verlusten durchführen zu können, haben diese Gräben sich als wichtigerwiesen. — Hernach gruben die Reserven sich an den zugewiesenen Plätzen ein.

Der Abwehrkampf am 20. August machte den Einsatz der Reserven an den oft wechselnden Brennpunkten nötig. Wo Gefahr drohte, mußten die Reserven rasch das Hauptkampffeld in tie fer Gliederung besetzen. Ein Verstärken der vordersten Linie durch Reserven

wurde tunlichst vermieden.



V. Angriffsschlacht bei Tolmein 1917

## Aufmarsch und Bereitstellung zur 12. Isonzoschlacht

Im herrlichen Kärnsner Land, wohin das W.G.B. auf Umwegen über Mazedonien transportiert worden ist, übernehme ich Anfang Oftober wieder meine Abteilung. — Für die Ausfälle am D. Cosna ist Ersaß eingetrossen. Außerdem ist die Gesechtskraft der Schüßenkompanien durch die Ausrüstung mit leichten MG. wesentlich erhöht. Die kurze Zeit der Ruhe wird zu gründlicher Ausbildung mit der neuen Wasse ausgenüßt.

Was die Heeresleitung mit uns vorhat, wissen wir nicht. —

Isonzofront? —



von zwei Kriegsjahren hatten zehn Schlachten am Unterlauf des Jsonzo die Österreicher langsam, aber stetig zurückzgedrängt. In der 6. Jsonzoschlacht im August 1916 war es den Jtalienern gelungen, auf dem Ostuser des Jsonzo bei Görz Fuß zu fassen und die Stadt Görz zu nehmen. Die 11. Jsonzoschlacht, im August 1917 beginnend, war von Cadorna nach dem Muster der Schlachten im Westen aufgezogen worden: Unterstüßt von 5000 Geschüßen griff die Infanterie von 50 Divisionen auf dem schmalen Raum zwischen Görz und dem Meere an. In gewaltigem Ringen glichen Görz und dem Meere an. In gewaltigem Ringen glichen die braven Truppen Österreichs die italienischen Unfangserfolge zwar wieder aus, allein im zweiten Teil der Schlacht überschritten die Italiener den Mittellauf des Isonzo und gewannen das Hochplateau von Bainsizza. Unter Aufsbietung lester Kraft gelang es hier unseren Verbündeten,

Seit Kriegsbeginn im Mai 1915 war es das Hauptziel der ifalienischen Operationen, Triest zu gewinnen. Im Berlauf

den Ungriff zum Stehen zu bringen. Bis Unfang Septem= ber dauerte die gewaltige Schlacht, dann wurde es ruhiger. - Cadorna ruftete zur 12. Isonzoschlacht. Durch das oft= wärts des Jongo-Mittellaufes neu gewonnene Gelande, das weithin den Gudosten beherrschte, waren die Uussichten für eine neue Schlacht besonders gunftig für die Italiener. Ihr Biel Trieft ruckte in greifbare Rabe. Diesem bald zu erwartenden neuen Unsturm fühlten sich die Osterreicher nicht mehr gewachsen. Sie baten um deutsche Hilfe. Troß des ungeheuren Kräfteverbrauches der Schlachten im Westen (Flandern und Berdun) ent= sandte die deutsche Oberste Beeresleitung eine Urmee, bestehend aus sieben kampferprobten Divisionen. Gine gemein= same Offensibe der Berbundeten an der oberen Isongofront sollte die gewünschte Enflastung bringen. Als Ziel der Opera= tion war gedacht, die Italiener über die Reichsgrenze, womöglich bis über den Tagliamento zurückzuwerfen.

Bu der nen aufgestellten 14. Armee trift das B. G. B. und wird dem Alpenkorps zugeteilt. Am 18. Oktober treten wir aus dem Versammlungsraum in Gegend von Krainburg den Vormarsch zur Front an. In stocksinsteren Nächten, teilweise bei strömendem Regen, legt die Marschgruppe Major Sproesser (W.G. B. und die Württ. Gebirgshaubisenabteilung Nr. 4) den Beg über Bischoflak — Salilog — Podbordo bis Kneza zurück, das am 21. Oktober erreicht wird. Dabei muß das vorgeschriebene Marschziel jeweils vor Lagesanbruch erreicht werden und die Truppe vor Hellwerden in der jeweils denkbar unbehaglichen und engen Unterkunft gedeckt gegen etwaige Lufterkundung untergeschlüpft sein. Diese Nachtmärsche stellen hohe Ansorderungen an die schlecht ernährte Truppe.

Meine Abteilung besteht aus drei Gebirgskompanien und einer MG.-Rompanie. Mit dem Abteilungsstab marschiere ich meist zu Fuß am Unfang der langen Rolonne. — Kneza liegt 8 km ostwärts der Kampffront bei Tolmein. Um 21. Oktober nachmittags erkundet Major Sproesser mit den Abteilungsführern den zugewiesenen Bereitstellungsraum für den Ungriff: den zum Isonzo schroff abfallenden Nordhang

des Buzenikaberges (509) 1500 m südlich Tolmein.

Sehr fräftiges und lebhaftes italienisches Störungsfeuer zahlreicher Batterien aus gewaltig überhöhenden Stellungen schlägt bis weit hinter die Front. Un Munition scheinen die Italiener Überfluß zu haben. Die Bereitstellung des elf

Rompanien starken Bataillons ist in dem zugewiesenen Gelände schwierig. Nur die Ränder einiger Geröllhalden und wenige enge, außerordentlich steil zum Jsonzo abfallende Runzen bieten an dem sonst kaum gangbaren Hang Bereifstellungsmöglichkeiten. — Beängstigend ist es, daß der Gegner aus seinen stark überhöhenden Stellungen auf dem Mrzli vrh (1360) nordwestlich Tolmein den ganzen Nordhang des Buzenikaberges nahezu flankierend einsieht. Zudem müssen wir bei etwaiger Urtilleriebeschießung an dem steilen Hang mit starkem Steinschlag rechnen. Etwa 30 Stunden soll das Bataillon in der Bereitstellung liegen. Ob das wohl gut abläuft?

Mit all den ungünstigen Umständen müssen wir uns abfinden. Andere Möglichkeiten gibt es nicht; die Masse der Truppen, die im Becken von Tolmein zum Ungriff bereitzgestellt werden, ist zu groß. Unter lebhaftem italienischem Urtilleriestörungsseuer, insbesondere auf die Engen bei St. Luzia und Baza di Modreja, kehren wir zum Bataillon zurück.

— Über den Plan für die Gesamtoperation sind wir bedenstend weniger unterrichtet als der tschechische Verräter, der an diesem Tage mit einer Sammlung von Besehlen und Karten für die Offensive nördlich Tolmein zu den Jtalienern

überläuft.

In der Nacht vom 22./23. Oktober rückt das Bataillon in die Bereitstellung. Hierbei leuchten riesige Scheinwerser aus den ikalienischen Stellungen auf den Höhen des Kolovrat und Jeza den Unmarschweg ab. Des öfteren schlägt kräftiges Urtillerieseuer zwischen uns. Die starken, grellen Lichtkegel der Scheinwerser zwingen zu minutenlangem, regungslosem Stilliegen. Sobald sie weggehuscht sind, durcheilen wir den durch Granaten gefährdeten Raum. Wir alle haben bei diesem Vorgehen den Eindruck, in den Wirkungsbereich eines ganz außerordentlich kätigen und gut ausgerüsteten Gegners gekommen zu sein.

Um Osthang des Buzenika-Verges müssen die Tragtiere zurückgelassen werden. Schwer belastet mit MG. und Munition erreicht die Ubteilung Rommel nach mühsamem Ausstieg kurz nach Mitternacht die ihr zugewiesene Geröllhalde. Die Lasten werden abgesetzt. Erleichtert freut sich alles, ungerupft durch alle Fährnisse gekommen zu sein. Jedoch an ein Ausruhen ist nicht zu denken. Die wenigen Nachtstunden müssen für Eingraben und Tarnen gründlichst ausgenützt werden. Nasch weise ich den Kompanien ihre Räume zu. Um Westrand einer 20 bis 40 m breiten Geröllhalde beiderseits eines schmalen, in die vordere Linie führenden, nach Nordwesten abgeblendeten Pfades nisten sich der Stab und zwei Kompanien ein, die übrigen zwei Kompanien erhalten eine schmale Runz 100 m ostwärts zugewiesen. Alles arbeitet sieberhaft, Ossizier wie Mann. Als es hell wird, liegt der Hang wie tot da. In Schüßenlöchern, zugedeckt mit Gesträuch und Zweigen, holen die Schüßen den versäumten Schlaf nach. Doch die friedliche Stille währt nicht lange. In den Hang oberhalb schlagen einige schwere italienische Granaten. Steinschalb schlagen einige schwere italienische Granaten. Steinschlag poltert an uns vorbei falwärts zum Jsonzo. Mit dem Schlaf ist es nun nicht mehr viel. Ob der Gegner unsere Bereitstellung wohl schon erkannt hat und sich einschießt? Schweres Urtilleriesener an diesem dachsteilen Hang müßte verz

heerende Wirkung haben! Nach Minuten verstummt das Feuer wieder, eine Viertelstunde später schlagen an anderer Stelle wieder dicht in unserer

Nähe Granaten ein. Dann haben wir eine Zeiflang Ruhe. Die italienische Urtillerie verlegt jest ihre Haupttätigkeit ins Jsonzotal. Im Laufe des Tages beobachten wir die gewaltige Wirkung schwerer Kaliber gegen Stellungsanlagen und Zufahrtsstraßen unten bei Tolmein. Im Gegensat dazu löst unsere Urtillerie nur ganz selten einen Schuß. In banger Sorge um das Wohl der mir anvertrauten Männer versstreicht mir der Tag unendlich langsam.

Geht man auf dem maskierten Pfad einige Schrifte nach Westen vor, so erkennt man im Tal deutlich die vorderste feindliche Stellung. Sie überquert den Jsonzo 2½ km westlich Tolmein und verläuft dann südlich des Jsonzo dicht ostwärts an St. Daniel vordei auf den Ostrand von Woltschach zu. Die Stellungen und vor allem die Drahthindernisse scheinen recht gut ausgebaut zu sein. Von den übrigen seindlichen Stellungen ist dei dem trüben Wetter nicht viel zu sehen. (Siehe Skize S. 237.)

Die zweite feindliche Stellung soll den Jsonzo in Gegend Selisce — 9 km nordwestlich Tolmein — überqueren und südlich des Jsonzo über den Hednik auf Jeza zu verlausen. Die dritte, twohl stärkste Stellung haben die Jtaliener auf den Höhen südlich des Jsonzo in Linie Matajur (1643) — Mrzli vrh (1356) — Golobi — Kuk (1243) — 1192 — 1114 (dort scharf nach Südwesten umbiegend) über Clabuzzaro — Mt. Hum angelegt. Sie ist durch Fliegerbilder bekannt. Im

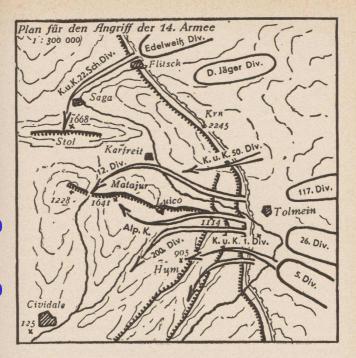

Gelande zwischen den einzelnen Stellungen sollen sich noch bereinzelte Stütpunkte befinden.

Die Rrafte der 14. Urmee find angesett:

Die bei Flitsch bereitgestellte Gruppe Kraus (k. n. k. 22. Schützen-Division, Edelweiß-Division, k. n. k. 55. Division und die Deutsche Jäger-Division) mit dem Schwerpunkt

über Saga auf den Stol,

die bei Tolmein und in der Brückenkopfstellung südlich Tolmein bereisgestellte Gruppe Stein (12. J.-Div., Alpenkorps, 117. J.-Div.) zum Hauptangriff. Die 12. Div. hat beiderseits des Jsonzo im Tal auf Karfreit vorzubrechen, das Alpenkorps ist mit Wegnahme der Höhenstellungen südlich des Jsonzo, vor allem 1114 — Kuk — Matajur, beauftragt.

Südlich anschließend ist die Gruppe Berrer (200. J.-Div. und 26. J.-Div.) über Jeza — St. Marsino auf Cividale

angesetzt.

Noch weiter südlich soll die Gruppe Scotti (k. u. k. 1. Dib. und 5. J.-Div.) die Stellungen füdlich Jeza, im weiteren Verlauf Globocak und Mt. Hum nehmen.

Beim Alpenforps hat in der Brückenkopfstellung füdlich des Isonzo das Banrische Inf.=Leib=Regt. und das Jäger=Re=

giment I die Ofterreicher in vorderer Linie abgelöft.

Angriffsziel des Leib-Regiments: über Rovak — Bevnik — Höhe 1114 — Kolobrafrücken — Höhenstraße nach Luico — Golobi — Matajur.

Ungriffsziel des Jäger-Regiments 1: Höhen westlich Wolf-

schach - Ruppe 732 - Höhe 1114 von Güdosten.

Das Bürtt. Geb.=Bataillon hat den Auftrag, die rechte Flanke des Leib-Regts. zu schüßen, die feindlichen Batterien bei Foni zu nehmen und dem Leib-Regt. auf den Matajur

zu folgen.

Gegen Abend des 23. Oktober wird das Wetter trübe und diesig. Als die Dämmerung hereinbricht, treffen Tragtiere mit Verpflegung in dem Bereitstellungsraum ein. Sobald der Hunger gestillt ift, sucht jeder seine Schützennische auf. um möglichst noch auf Vorrat für die bevorstehenden Ungriffstage zu schlafen. Nach Mitternacht rieselt ein feiner Regen nieder und zwingt dazu, den Ropf unter die Beltbahn zu ziehen. — Angriffswetter!

Betrachtungen: Schon der Aufmarsch und die Bereitstellung zur Angriffsschlacht bei Tolmein stellten gewaltige Anforderungen an die Truppe. In anstrengenden Nachtmärschen, meist bei strömendem Regen, wurde der Gebirgszug der Karawanken überwunden, insgesamt rund 100 km Luftlinie. Bei Tag lag die Truppe fliegergedeckt in engster Unterkunft. Die Verpflegung war knapp und eintönig, trotz alledem aber die Stimmung vorzüglich. Die Truppe hatte in drei Jahren Krieg gelernt, Hartes zu ertragen, ohne dabei die Spannkraft zu verlieren.

Bei dem Vormarsch in den Bereitstellungsraum in der Nacht vom 22./23. Oktober 1917 wurde eine Reserve an gegurteter MG.-Munition durch die MGK. und Teile der Gebirgskompanien mitgenommen. Hatten doch die D.Cosna-Kämpfe klar die Schwierigkeit des Munitions-Nach-

schubes im Gebirge erwiesen.

Da im Bereitstellungsraum mit starken feindlichen Feuerüberfällen zu rechnen war, grub sich die Truppe noch in der Nacht ein und tarnte die neuentstandenen Anlagen

sorgsam vor Tagesanbruch.

Eine Verpflegung der Truppe im Bereitstellungsraum war bei Tag nicht möglich. Erst nach Einbruch der Dunkelheit konnten Tragtiere warme Kost zur Truppe bringen.

## Der 1. Ungriffstag: Bevnit - Bobe 1114

In dunkler Regennacht beginnt am 24. Oktober 1917 um 2.00 Uhr die bisher so schweigsame eigene Artillerie mit dem Vorbereitungsfeuer. Bald zucken die Feuerschlünde von über 1000 Geschüßen beiderseits Tolmein. Im Feindgelande dröhnt ein ununterbrochenes Bersten und Krachen. — Mächtig, wie schwerstes Gewitter, hallt es von den Bergen wieder. Staunend sehen und hören wir das ungeheuere Geschehen.

Bergebens versuchen italienische Scheinwerfer durch den Regen zu dringen. Das von uns erwartete und gefürchtete feind= liche Vernichtungsfeuer auf die Räume um Tolmein bleibt aus. Nur wenige feindliche Batterien erwidern das deutsche Feuer. Das ist sehr beruhigend. Wir suchen wieder unsere Deckung auf und hören im Halbschlaf das Schwächerwerden des eigenen Artilleriefeuers.

Bei Tagesanbruch schwillt das eigene Feuer wieder gewaltig an. Unten bei St. Daniel zerschlagen jest schwere Minen die feindlichen Stellungen und Sinderniffe. Zeitweise fieht man vor laufer Rauch und Qualm nichts mehr von den Unlagen des Gegners. Der Feuerwirbel der eigenen Urtillerie und Minentverfer wird immer heftiger. Die feindliche Gegenwirkung scheint nur schwach zu sein.

Rury nach Tagesanbruch fest sich das W. G. B. aus seinen Bereitstellungsräumen in Marsch nach borne. Es regnet jest stärker und dadurch ist die Sicht stark behindert. Dem borauseilenden Stab Sproesser folgend, steigt die Abteilung Rommel in einer Geröllhalde gegen den Jongo ab. Unten angekommen, ziehen wir dicht oberhalb des steilen Jonzoufers hinter dem rechten Flügel des banr. J. L. R. vor.

Einige Granaten schlagen beiderseits der langen Reihen= kolonne ein, ohne Schaden anzurichten. Die Reihenkolonne hält dicht hinter der vordersten Linie. — Bald dringt der Regen bis auf die Haut durch. Frierend sehnt jeder den Ungriffsbeginn berbei. Aber nur langsam berftreichen die

Minuten.

In der letten Viertelstunde bor Sturmbeginn steigert sich das Fener zu ungeheurer Seftigkeit. Ein Wirbel berften= der Geschosse hüllt die wenige hundert Meter vor uns liegenden feindlichen Stellungen in Rauch und Qualm. Über dem Tal wogen graue Rauchschwaden, die Folge der stunden= langen Beschießung. Tief hängende Regenwolfen verhüllen die Bergkuppen des Hebnik und Kolovrat.

Kurz vor 8.00 Uhr verläßt die Sturmtruppe vor uns die eigenen Stellungen und geht näher an den Feind heran. Die im Feuerwirbel befindlichen Verteidiger sehen und wehren dies nicht. Auch wir nüßen den seht frei gewordenen Raum, um uns zum Vorstürmen bereitzustellen.

8.00 Uhr! — Das Artillerie- und Minenfeuer springt feindwärts. Vor uns erhebt sich das Leib-Regiment zum Sturm. Seinem rechten Flügel dichtauf folgend, ziehen wir uns nach halbrechts und gewinnen die feindlichen Stellungen um St. Daniel. Aus ihren Trümmern eilen die Reste der Besatung mit erhobenen Händen und angstverzerrten Gesichtern uns entgegen. Wir hasten über die breite Ebene vorwärts, die noch vom Hednik-Nordhang trennt. Zwar hemmt MG.-Feuer von den Ostausläusern des Hednik da und dort das Vorwärtskommen; jedoch unser Angriss über die freie Fläche bleibt im Fluß.

Während die "Leiber" dem Osthang des Hednik zustreben, ist unser Ziel der Nordosthang. Major Sproesser ist mit seinem Stab dorthin bereits vorausgeeilt. Die Schüßen mit schwerem Gepäck, MG. oder Munition kommen jo rasch

nicht vorwärts.

Nach Erreichen der Gegend 179 schückt der ansteigende, beswaldese Hang des Hebnik gegen das Feuer von den Höhen links. (Siehe Skizze S. 237.)

Die ganze Abteilung Rommel hat nun den deckenden Sana erreicht. Auf Befehl von Major Sproesser tritt sie als Vorhut des W.G.B. am Nordhang des Hebnik auf dem nach Koni führenden Kußpfad den Vormarsch an. Eine Gruppe der 1. Romp. unter Dizefeldwebel Seiger wird Spige. Mit einem Abstand von 150 m folgen ihr ein Zug der 1. MGR., Abteilungsstab, 1. Komp., 2. Romp., Rest der 1. MGR. Mit Leufnant Streicher, meinem neuen Udjutanten, gliedere ich mich wenige Meter hinter der Spige in die Rolonne ein. Der Fußpfad, auf dem wir gegen Foni ansteigen, ist schmal und von Buschwerk sehr überwachsen. Allem Unschein nach hat ihn der Feind kaum benütt. Der hang beiderseits des Pfades ist sehr steil und dicht bewaldet. Berbstlaub hängt noch an den Bäumen. Durch das dichte Unterholz fieht man nur wenige Meter weit. Gelten bietet sich ein Ausblick ins Tal. Einzelne tief eingekerbte Rinnen führen zum Isonzo. - Dumpf tonen Einschläge schwerer deutscher Granaten bom Tal herauf und auch von links rückwärts aus der Riche



tung, in der wir das Leib-Regiment vermusen. Der Hang vor uns liegt unheimlich still. Irgendwo müssen wir auf ihm mit dem Feind zusammenstoßen. Dann wird in dem Bergwald keine eigene Urtillerie uns helfen können, wir werden

gang auf uns felbst gestellt fein.

Außerst behutsam pirscht die Spige vorwärts, hält oft, horcht in den von ihr befindlichen Wald hinein, pirscht weiter. Doch alle Vorsicht soll hier nichts nügen. Der Feind liegt auf der Lauer und erwartet uns. 1 km ostwärts 824 wird die Spige plöglich aus nächster Nähe mit Maschinengewehren angeschossen. Ich bekomme Meldung: "Feind vor uns in ausgebauter Stellung hinter Drahthindernissen. Fünf Mann der Spige sind verwundet." (S. Skizze S. 240.)

Ein Ungriff ohne Urtillerieunterstüßung beiderseits des Weges am dachsteilen Hang durch dichtes Unterholz über Hindernisse dernisse hinweg gegen den hier sehr ausmerksamen, gut einzgenisteten Feind erscheint mir aussichtslos oder doch nur unter schweren Berlusten durchführbar. Deshalb entschließe ich wied wein Mück ein gudern Stelle zu suchen

ich mich, mein Glück an anderer Stelle zu suchen.

Die bisherige Spise bleibt am Feind. Eine andere Gruppe der 1. Komp. lasse ich als neue Spise in einer Steinrinne etwa 200 m vor der feindlichen Stellung nach Süden aufsteigen, in der Hossung, den gegenüberliegenden Feind links oberhalb umgehen zu können. Major Sproesser schicke ich Meldung.

Der Aufstieg erweist sich als recht schwierig. Etwa 40 m hinter der neuen Spize steigen Leutnant Streicher und ich in die Runz ein. Dicht auf dem Fuß folgt uns die Bedienung eines s.MG., ihr Gewehr geteilt auf den Schultern

fragend.

In diesem Angenblick saust ein zentnerschwerer Felsblock von oben im Zickzack auf uns herunter. Die Runz ist nur 3 m breit. Ein Ausweichen ist schwer, ein Zurück nicht mehr möglich. Im Bruchteil einer Sekunde ist uns klar: Wen der Brocken trifft, den schlägt er zu Brei. Wir drücken uns alle an die linke Wand der Runz. Der Felsbrocken zickzackt zwischen uns durch, zickzackt talwärts, ohne auch nur einem von uns die Haut zu rigen.

Erfreulicherweise bewahrheitet sich die Vermutung, daß die Ifaliener Steine auf uns herunterlassen, nicht. Der Stein

hatte sich unter den Tritten der Spige gelöst.

Bei weiterem Aufstieg wird mir durch Steinschlag der Fersenriemen am rechten Stiefel weggerissen und der Fuß stark gequeische Nur mit Hilfe von zwei Mann kann ich mich in der nächsten halben Stunde unter erheblichen Schmerzen vor-

wärtsbewegen.

Endlich liegt die steile Runz hinter uns. In strömendem Regen, naß bis auf die Haut, steigen wir durch dichtes Unterholz hangauswärts, vorsichtig nach allen Seiten spähend und lauschend.

Der Wald vor uns lichtet sich. Nach der Karte stelle ich fest, daß wir 800 m ostwärts Höhe 824 sein müssen. Außerst bebutsam pirschen wir uns näher an den Waldrand heran. Hier entdecken wir einen maskierten Pfad, der in ostwärtiger Nichtung hangabwärts führt. Dahinter stellen wir auf dem kahlen, ansteigenden Hang eine zusammenhängende, gut verdrahtete Stellung fest, die sich hangauswärts in Nichtung Leihce vrh zieht. Noch liegt diese feindliche Stellung wie sot, kein deutsches Artillerieseuer hat disher auf ihr gelegen. Mein Entschluß steht fest: Überraschender Eindruch nach kurzem Feuerüberfall mit zahlreichen s. MG. mit linkem Flügel am Waldrand entlang. — Die Lage erinnert lebhaft an die Lagen vor der Erstürmung des D. Cosna am 12. und 19. August 1917.

Unter dem Schutze eines in den Buschen versteckt in Stellung gebrachten f. MG.=Buges stelle ich die Abteilung in einer fleinen Mulde 60 m bor den feindlichen Sindernissen im Wald zum Ungriff bereit. Dank der vorzüglichen Gefechts= disziplin der Gebirgsschüßen vollzieht sich die Bewegung in strömendem Regen ohne Geräusch. Weitab font der Rampf= lärm im Jongotal, etwas näher links rückwärts am Ramm scheinen die "Leiber" im Rampf zu stehen. Um uns herum und auf der Wiesenfläche oberhalb herrscht tiefer Frieden. Ab und zu fieht man in und ruckwarts der feindlichen Stellung einzelne Leute sich bewegen — ein Zeichen, daß der Keind vor uns noch keine Ahnung von unserer Rähe hat. 600 m links ruckwärts schlagen jest vereinzelte deutsche Granaten ein. Die bor uns befindliche feindliche Stellung muß nach ihrem Berlauf mit der Stellung beiderseits des Weges nach Koni, auf die wir bor dreibiertel Stunden gestoßen sind, zusammenhängen. Es handelt sich also wohl um die zweite italienische Stellung. Ein näheres geräuschloses Herankommen ist in dem dichten Unterholz unmöglich. Die Abteilung steht bereit, soll ich mit dem Angriff beginnen? 60 m Unterholz, dann Hin= derniffe! Wenn der Feind nur einigermaßen auf seinem Do-



sten ift, kann ich bier nicht mit einem leichten Gieg rechnen. Da bringt mich der so vorzüglich maskierte Fußweg am Waldrand links neben uns auf neue Gedanken. Auf diesem Weg hat sich wohl bisher der Verkehr zur vorderen italie= nischen Linie bei St. Daniel oder zu Stellungsbesatzungen am Ofthang des Hebnik oder dort befindlichen Urtilleries beobachtungsposten abgespielt. Solange wir hier liegen, hat noch kein Italiener ihn benützt. Der Weg macht Windun= gen; die Maske auf der Gudseite blendet nach hangauf= warts gegen die italienische Stellung so gut ab, daß bon dort aus kaum zu erkennen ist, ob sich Freund oder Keind auf dem Weg bewegt. Auf diesem Weg konnte man in einer halben Minute, wenn der Feind es nicht hindert, in die Stellung gelangen. Faßt man rasch zu, so kann man vielleicht die feindliche Besatung rechts und links des Weges ver= haften, ehe sie zum Schießen kommt. Eine Aufgabe für beherzte Männer! — Wehrt sich der Feind, so kann ich sofort den vorbereiteten Ungriff der gesamten Abteilung Rommel unter dem Feuerschutz der MGR. auslösen.

Dem Gefreisen Riefner (2. Romp.), einem Hünen von Gestalf, gebe ich den schwierigen Auftrag, mit acht Mann auf dem maskierten Wege so vorzugehen, als ob Jtaliener von vorne zurückkämen, überraschend in die feindliche Stellung einzudringen und, möglichst ohne zu schießen oder Handgranaten zu werfen, die Besahung beiderseits des Weges zu verhaften. Für den Fall, daß es zum Kampf kommt, wird Feuerschutz und Unterstützung durch die gesamte Abteilung Rommel zugesichert. — Riefner versteht mich, sucht seine Kameraden aus.

Wenige Minuten später rückt der Spähtrupp Riefner auf dem maskierten Weg feindwärts. Die gleichmäßigen Tritte verhallen! Ob es gelingt? — Ungespannt horchen wir, sprungbereit, beziehungsweise bereit zum Dauerfeuer. Ein Schuß muß den Sturm von drei Rompanien auslösen. Wieder vergehen lange, bange Minuten. Außer dem Geräusch des Regens im Wald ist nichts zu hören. — Dann kommen Schritte auf uns zu, ein Schüße meldet leise: "Spähtrupp Riefner hat einen feindlichen Unterstand ausgehoben, 17 Italiener gefangen, ein MG. erbeutet. Gegner in der Stellung ist völlig ahnungslos."

Daraufhin führe ich die ganze Abteilung Rommel in der Reihenfolge 2., 1. Komp., 1. MGR. auf dem maskierten Weg in die feindliche Stellung. Die Abteilung Schiellein (3., 6. Komp., 2. MGR.), die kurz vor gelungenem Einbruch Kiefners sich mir unterstellt hat, folgt ebenfalls. Durch Stoßtrupps lasse ich geräuschlos die Einbruchsstelle nach beiden Seiten um je 50 m erweitern. Hierbei werden etliche Dußend Italiener, die in ihren Unterständen Justucht vor dem strömenden Regen gesucht hatten, durch die gewandten Gebirgsschüßen vereinnahmt. — Der Gegner oberhalb am Hang erkennt die Bewegung der sechs Kompanien dank der dichten Masken immer noch nicht.

Ich stehe vor dem Entschluß, die seindliche Stellung hangaufwärts oder talwärts aufzurollen oder in Nichtung Hevnifgipfel durchzubrechen, und wählte das leistere. Haben wir erst mal den Sipfel, so ist es leicht, alle italienischen Stellungen an den Hängen aufzurollen. Je weiter wir in die seindliche Tiefenzone eindringen, um so weniger sind ihre Besatzungen auf unser Rommen gefaßt, um so leichter wird der Rampf. Unschluß rechts und links kümmert mich nicht. Sechs Rompanien Württemberger Gebirgsschüßen können ihre Flanken selbst schüßen. Sagt doch auch der Angrisss befehl: "Ohne räumliche oder zeitliche Begrenzung der Tagesziele ist stetig nach Westen vorzudringen in dem Bewußtsein, starke Reserven neben und hinter sich zu haben."

Die i. MGK. wird weiter vorne eingegliedert, denn ich will bei einem Zusammenstoß rasch über eine starke Feuerkraft verfügen. Die mit Lasten bis zu 80 Pfund beladenen s. MG.= Schüßen bestimmen das Tempo des Aufstieges. Welch gewaltige Leistungen diese Schüßen vollbringen, kann nur ermessen, wer gleichbelastet im Hochgebirge unter gleichen Wisterungsverhältnissen außerhalb der Wege geklettert ist.

In immer noch strömendem Regen pirschen wir uns — eine kilometerlange Reihenkolonne — von Busch zu Busch, steigen in Mulden und Rinnen gedeckt auf und gewinnen Stellung um Stellung. Nirgends kommt es zum Rampf. Meist gehen wir die feindlichen Unlagen von rückwärts an. Ber sich bei unserem überraschenden Erscheinen nicht sofort ergibt, flieht Hals über Ropf unter Zurücklassung der Waffen in die tiefer gelegenen Waldungen. Wir schießen diesem sliehenden Feind nicht nach, um nicht die noch oberhalb bestindlichen Stellungsbesatzungen aufzuschrecken.

Biederholt sind wir bei diesem Vorgehen durch starkes eigenes Artilleriefeuer gefährdet. Leuchtsignale, um das Feuer vorzuberlegen, können wir nicht abgeben, da sie die feindelichen Besahungen auf uns aufmerksam machen würden. Ein Mann der Abteilung wird durch Steinschlag, den eine schwere

deutsche Granate hervorgerufen hat, verlett.

Unter anderem dringen wir in die Stellung einer italienischen 21-cm-Batterie ein, die unter Gasbeschuß gelegen hat. Die Bedienung ist spurlos verschwunden. Berge von Granaten liegen dicht neben den riesigen Geschüßen. Die in den Fels gesprengten Unterschlupfe und Munitionskammern sind nicht beschädigt. Knapp 100 m oberhalb besichtigen wir im Borbeigehen eine mittelschwere Batterie, deren Geschüße vollkommen schußsicher in Felsenkammern mit nur ganz schmalem Ausschußlich stehen. Auch hier ist die Bedienung spurlos verschwunden.

Gegen II.00 Uhr erreichen wir den vom Kevnikgipfel nach Osten verlaufenden Kamm und haben hier Unschluß an Teile des III. Btl. der "Leiber". Eine Zeiklang steigen wir mit ihnen auf gleicher Höhe die Kammlinie entlang gegen den Hevnikgipfel auf, der nun unter starkem deutschem Feuer liegt. Während die "Leiber" eine Rast einlegen, um das Verliegt. Während die "Leiber" eine Rast einlegen, um das Verliegt.

legen des eigenen Urtilleriefeuers abzuwarfen, biege ich mit meinen Kompanien auf den Nordhang des Hebnik ab. Bon dorther ersteigen wir um 12.00 Uhr, ohne auf kämpfenden Feind zu stoßen, den Hebnikgipfel (876). Ningsum zeigen sich versprengte Italiener in großer Jahl und werden zum Teil eingefangen.

Der Regen hat aufgehört. In die dicht über uns hängenden Wolfen kommt Bewegung. Zeitweise haben wir Ausblick auf Höhe 1114 und den Kolovrafrücken. Von dorther schlägf jest schweres italienisches Feuer auf dem Hednikgipfel ein. Unscheinend sind die Gebirgsschüßen von italienischen Beobachtern vor 1114 erkannt worden. Um unnütze Verluste zu vermeiden, ziehe ich beide Abteilungen des 2B. G. B. aus dem gefährdeten Raum in nördlicher Richtung heraus und lasse durch sie — entsprechend der Aufgabe des 2B. G. B. feindliche Urtillerienester zwischen dem Hevnikgipfel und Foni faubern. Mit Spähtrupps streife ich den Sudhang der Bebnikgipfelkuppe und den Nahradsattel (807, 300 m süd= westlich des Gipfels des Hebnik) ab. Die Zahl der von uns erbeuteten und mit Kreide bezeichneten feindlichen Geschüße ist auf 17 gestiegen. Darunter befinden sich 12 Geschüße schweren Kalibers. — Italienische Konserven und fertiges Feldküchenessen stillen unseren fraftigen Sunger.

Alls um 15.30 Uhr Teile des Leib-Regiments am Nahradsfattel eintreffen, sammle ich meine beiden Abteilungen und rücke ebendorthin. Eine halbe Stunde später steigt das III./L. mit drei Kompanien auf dem über Höhe 1066 (Nahrad) nach 1114 führenden, maskierten Saumpfad auf. Eingedenk des Auftrages des IV. G. B., die rechte Flanke des Leib-Regiments zu schüften, folge ich mit den sechs Gebirgskompanien dicht aufgeschlossen in der Reihenfolge: Abteilung Rommel, Abteilung Schiellein. (S. Skize S. 237.)

Mit Leufnant Streicher gehe ich am Anfang meiner Kolonne. Das Wetter hat sich aufgehellt. Scharf zeichnet sich der Kolobratrücken, Höhe 1114 und der von 1114 nach Jeza verslaufende Höhenzug ab. Zunächst behindert kein Feind unseren Aufstieg.

Als wir uns gegen 17.00 Uhr der Felsenkrone 1066 (Nahrad) nähern, fallen bei der vordersten Kompanie des III./L. Schüsse. Daraufhin gehen zwei Kompanien des III./L. unterhalb der Felsen ostwärts des Weges in Deckung.

Ich lasse die Abseilung Rommel rechts des Weges in Höhe der Kompanien zweiter Linie des III./L. in Deckung aufmarschieren und erkunde mit Leufnant Streicher die Lage in Gegend 1066.

Hier treffen wir Teile der 12./L. im Feuerkampf mit starkem Feind, der in überhöhenden, stockwerkartig übereinanderliegenden, mit sehr hohen und starken Drahthindernissen versehenen Stellungen auf der Höhe 500 m nordwestlich 1114 und auf 1114 selbst sist. Auch rechts des Weges, in der Höhe des rechten Flügels der 12./L., sind noch Italiener in Stellung.

Schleunigst ziehe ich die 1. Komp. unter Leufnant Triebig vor und lasse durch sie die Stellungen rechts des Weges in Gegend südwestlich 1066 vom Feind säubern. Die Kompanie unterzieht sich dieser Aufgabe schnell und mit großem Geschick. Ohne eigene Verluste werden die Stellungen genommen und sieben italienische Offiziere und 150 Mann zu Gefangenen gemacht.

Inzwischen haben 2. Komp. und 1. MGK. auf mein Geheiß Stellungsteile, Unterstände, Beobachtungsstände westlich 1066 gesäubert. Die Abteilung Schiellein rückt zu meiner Verfügung in die Gegend 100 m nordwestlich Höhe 1066, dicht unterhalb der von uns gesäuberten Felsenkrone.

Um mir die Lage vor 1114 noch eingehender bei Tageslicht an= zusehen und um mit dem III./L. Verbindung aufzunehmen und mich über dessen weitere Absichten zu unterrichten, gehe ich mit Leufnant Streicher auf den rechten Flügel der 12./L. Wir treffen in vorderer Linie, 50 m südlich 1066, mehrere Offiziere des III./L. Diese zeigen uns einen Spähfrupp, der eben den Versuch macht, in der gegen den Sattel zwischen 1114 und der Höhe 500 m nordwestlich 1114 führen= Mulde an die nächste feindliche Stellung heranzu= friechen. Die Aussichten für diesen Spähtrupp erscheinen we= nig gunftig. Der offenbar völlig unerschutterte Gegner bestreicht die kahlen Grashänge vor seinen Hindernissen von Beit zu Zeit aus berschiedenen Richfungen mit MG.-Feuer. Allem Unschein nach ist hier die feindliche Besatzung sehr auf der Hut und nicht gewillt, weitere Stellungsteile preis= zugeben.

Mit Offizieren des III./L. sind Leutnant Streicher und ich gemeinsam der Unsicht, daß jene gewaltigen, von unserem



Artilleriefeuer noch keineswegs gefaßten, von starkem und kampftüchtigem Feind verteidigten, beherrschenden Höhenskellungen auf 1114 und der Höhe 500 m nordwestlich 1114 (1120—1130 m hoch) nur bei gründlicher Artillerieunterstügung genommen werden können. — Mit dem Glas besobachte ich noch längere Zeit Einzelheiten der feindlichen Stellungen. Hierbei zwingt MG.-Feuer aus Richtung 1114 wiederholf zum Deckungnehmen.

Langsam bricht die Dunkelheit herein. Versuche der 1. Komp., jest noch weitere Teile der Feindstellungen auf Höhe 500 m nordweftlich 1114 zu gewinnen, scheitern. Die Teile des W.G.B. richten sich für die Nacht ein. 1. und 2. Komp. erhalten Aufträge für die Gesechtsauftlärung während der Nacht. Ein italienischer Artilleriebeobachtungsstand dient als Gesechtsstand der Abteilung Rommel. Er liegt dicht hinter der 1. Komp. Hier werden zwischen Leutnant Streicher und einzelnen Offizieren des III./L. die Aussichten für die Fortsesung des Angrisses gegen 1114 und den Kolovackücken erörtert. 10. und 11./L. sind um diese Zeit noch nicht einzelest. Von einem Erfolg der 12./L. gegen 1114 ist nichts bekannt.

Um 19.00 Uhr werde ich in den Gefechtsstand des III./L., der sich 100 m von dem der Abteilung Rommel entfernt in einem Unterstand bei 1066 befindet, zu dem soeben einzgetroffenen Führer des Leibregiments Major Graf Bothmer gerufen. Ich melde den Einsas der mir unterstellten sechs Gebirgskompanien. Major Graf Bothmer verlangt daraufhin die Unterstellung unter sein Rommando. Ich erlaube mir einzuwenden, daß ich bisher Besehle von Major Sproesser, der meines Wissens dienstälter sei als der Führer des Leibenesins, bekommen habe und daß mit dem Eintressen Major Sproesser von Major Sproesser von Major Sproesser von

Daraufhin untersagt mir der Führer des Leib-Regiments jede Betätigung meiner Ubteilungen westwärts oder gegen 1114, da dies Sache des Leib-Regiments sei. Er stellt es den Leilen des B. G. B. anheim, am 25. Oktober nach Eroberung der Höhe 1114 durch das Leibregiment diese Höhe zu besetzen oder dem Leib-Regiment nach Westen in zweiter Linie zu folgen. Ich gebe zur Untwort, daß ich hierüber meinem Kommandeur Meldung erstatten werde. Dann bin ich

enflassen.\*)

Wenig froh kehre ich zu meinem Gefechtsstand zurück. Das Kämpfen in zweiter Linie sagt uns Gebirgsschüßen in keiner Weise zu und ich sinne auf Mittel und Wege, um für meine Streitmacht wieder volle Handlungsfreiheit zu erlangen. Es ist mir klar, daß dies erst mit dem Eintressen von

Major Sproesser der Fall sein wird.

Gegen 21.00 Ühr trifft der Verpflegungsoffizier des W. G.B., Leufnant Autenrieth, im Gefechtsstand der Abteilung Rommel ein. Er ist über die 12./L. und dann über den Gefechtsstand des III./L., two er einer Besprechung für den mit Artillerieunterstügung für 25. Oktober geplanten Angriff gegen die Höhenstellungen auf Kolovrat beigewohnt hat, zu uns gewiesen worden. Von ihm erfahre ich, daß Major Sproesser mit der Abteilung Wahrenberger den Angriff auf Foni fortgesest hat und kurz nach Einbruch der Dunkelheit dort eingedrungen ist. Ferner berichtet Leutnant Autenrieth, daß die 12. Division im Jonzosal sehr gut vorwärtsgekommen sei. Ich schildere ihm die Lage vor 1114 sowie das Verhältenis zum Leib-Regiment und beauftrage ihn, hierüber Major Sproesser so rasch wie möglich Meldung zu erstatten und ihn zu bitten, mit oder ohne die Abteilung Wahrenberger noch vor

<sup>\*)</sup> Siehe Berichtigungen des Reichsarchivs zu den Banden Isonzo I und II vom Frühfahr 1930.

Tagesanbruch nach 1066 zu kommen und damit der Abteilung Rommel wieder Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Leutnant Autenrieth übernimmt freudig den in stockdunkler Nacht und bei keineswegs restlos vom Feind gesäubertem Gelände recht schwierigen Auftrag und macht sich unverzüglich an seine Ausführung.

Für die bei 1066 befindlichen Teile des W.G.B. ist die Nacht vom 24./25. Oktober 1917 in nassen Kleidern bei recht kühlem Wind denkbar ungemüslich. Nächtliche Streifen der vorne eingesetzten Kompanien bringen noch einige Dußend Gefangene ein, die vor den feindlichen Hindernissen aufgegriffen werden. Im übrigen gelingt es keiner der Streifen, durch die Hindernisse an die vorderste feindliche Stellung heranzukommen. Ullerorts erweisen sich die isalienischen Posten als recht wachsam und sind mit Handgranaten und MG.-Feuer rasch bei der Hand.

Vom III./L. wird bekannt, daß die in Reserve nördlich Höhe 1066 stehenden Kompanien in den späten Abendstunden links drüben am Nordosthang von 1114 eingesetzt wurden, daß es aber bis jetzt noch nicht gelungen ist, den Unschluß mit dem über 732 angreisenden Jäger-Regiment 1 zu bekommen. Von der Wegnahme der Gipfelkuppe 1114 durch die Komp.

des Leutnant Schoerner (12./L.) erfahren wir nichts.

Im Halbschlaf auf harter Pritsche überlege ich mir die Fortsetzung des Ungriffes. Frontal? Dhne gründliche Unterstützung durch die Urtillerie, die frühestens in den ersten Lagesstunden des 25. Oktober einsetzen kann, erscheint mir die Fortsetzung des Ungriffs aus den bisher erreichten Stellungen gegen das gewaltige Stellungssystem des Gegners auf Kolovrat nicht möglich. Zudem ist dem Leib-Regiment die Beteiligung des W.G.B. an einem derartigen Ungriff in borderer Linie nicht erwünscht.

Will man auf die sehr zeitraubende Artillerieunterstützung berzichten, so kommt in Frage, an einem bisher nicht angegriffenen Teil der 3. italienischen Stellung westlich oder südostwärts 1114 und etliche 1000 m abgesetzt von dem Brennpunkt 1114 überraschend einzubrechen. — Westlich 1114 krönt die 3. italienische Stellung die kahlen, terrassensförmig zum Kuk ansteigenden Kuppen des Kolovratrückens. Sin westlich 1114 gelungener Einbruch muß sich auf die sieser gelegenen Stellungen um 1114 auswirken. Hier bieten sich also gute Aussichten für die unternehmungslustigen Fühs

rer und Schüßen des W.G.B. Südostwärts 1114 liegen die feindlichen Stellungen tiefer als auf 1114 selbst. Ein Einbruch dort würde sich auf die Lage bei 1114 wenig auswirzfen. Er kommt für das IB.B.G., das rechts vom Leib-Regiment angesetzt ist, nicht in Frage. — Aber hat der Führer des Leib-Regiments meinen Abteilungen nicht überhaupt jede Betätigung gegen den Feind westlich untersagt?

Von kurzem Geplankel mit Handgranaten abgesehen, ber-

läuft die Nacht zum 25. Oktober ruhig.

Die in den ersten Morgenstunden gegen die feindlichen Stellungen angesetten Spähtrupps werden von wachsamen italienischen Posten ebenso abgewiesen, wie die vor Mitternacht entsandten. Vom III./L. erfährt die Abteilung Rommel keis nerlei Anderung der Lage im Laufe der Nacht und am fruhen Morgen. - Gegen 5.00 Uhr - es ist noch stockdunkel - trifft Major Sproesser in meinem Gefechtsstand ein. Ihm folgt der Rest des W. G. B. (4. Romp., 3. MGR. und Nachr.=Romp.) dicht auf dem Fuße. Ich schildere die Lage bor 1114, das Berhältnis zum Leib-Regiment und meinen Ungriffsplan. Für seine Durchführung bitte ich um Unterstellung von vier Schüßen= und zwei MG.-Kompanien. Major Sproesser ist mit der Unternehmung gegen die 3. italienische Stellung einverstanden, unterstellt mir jedoch zunächst nur zwei Schügen= und eine MG.=Romp., fagt aber fur den Fall des Gelingens weitere Unterstützung zu. — Während ich die Anordnungen für den Abmarsch meines neuen Verbandes gebe, fest Major Sproesser sich mit dem Führer des Leib-Regiments, der bei meinem Gefechtsstand eintrifft, auseinander.

Betrachtungen: Die 1. italienische Stellung bei St. Daniel bestand aus einem durchlaufenden Graben vorderer Linie mit zahlreichen Unterständen und Unterschlupfen, sowie starkem Drahthindernis. In der Tiefenzone zwischen 1. und 2. Stellung waren einzelne MG.-Nester und Stützpunkte angelegt. Die Tarnung der vorderen Linie war ungenügend, während die in der Tiefenzone befindlichen Anlagen kaum zu erkennen waren. Durch das deutsche Vorbereitungsfeuer wurde die italienische vordere Linie zertrümmert, ihre Besatzung nahezu aufgerieben. Die wenigen in der Tiefenzone befindlichen MG.-Nester usw., die das Vorbereitungsfeuer nicht zerschlagen hatte, waren nicht imstande, den auf breiter Front erfolgenden Angriff zum Stehen zu bringen. Hätte der Italiener

über zahlreiche MG.-Nester in der Tiefenzone zwischen 1. und 2. Stellung verfügt, so wäre der deutsche Angriff vielleicht festgefahren. Zum Zerschlagen einer Stellung mit tiefem Hauptkampffeld, wie wir sie heute anlegen, gehört eine ungeheure Artilleriewirkung.

Die Spitze der Abteilung Rommel verlor beim Aufprallen auf die 2. italienische Stellung auf schmalem Pfad an steilem, bewaldeten Hang fünf Mann. Wären die Abstände von Mann zu Mann größer genommen worden, so hätten sich die Verluste niedriger gehalten. In Rumänien ritten die Kosaken als Spitze mit 200 m Abstand von Mann zu Mann in offenem Gelände. Stieß dem ersten Mann etwas zu, so meldete der Nächste. Ähnlich muß es eine Infanterie-Spitze auch machen. Den Herden trieb, dicht auf zuschließen, muß der Spitzenführer bekämpfen.

Während die italienische Besatzung der 2. Stellung auf dem Weg nach Foni sich als sehr wachsam erwies, zeigte sich die Besatzung der gleichen Stellung etwa 800 m südostwärts als nicht genügend auf dem Posten. Es genügt nicht, in der Stellung selbst wachsame Posten zu haben, auch das Vorgelände muß durch Streifen dauernd überwacht werden, insbesondere bei schlechtem Wetter und in faltenreichem, bedeck-

tem Gelände.



Stand der Angriffsschlacht am 25. Oktober bei Tagesanbruch: Die im Flitscher Becken angreifende Gruppe Kraus hat noch am Abend des 24. Oktober im Talstoß Saga erreicht. Sie tritt am 25. Oktober morgens von dort zum Angriff gegen den 1668 m hohen Stol an.

Im Isonzotal war die 12. Division — begünstigt durch das regnerische, trübe Wetter, das feindliche Feuerwirkung von den Bergen ins Tal ausschaltete — am 24. Oktober über Idersko—Karfreit bis in das Natisonetal bei Creda und Robic vorgestoßen. Gegen den Luico-Paß war die Gruppe Eichholz (2 Bataillone,

1 Zug Artillerie) abgezweigt. Am 25. Oktober morgens erstiegen schwache Teile der 12. Div. (Kompanie Schnieber) die Nordausläufer des Matajurmassivs, die Gruppe Eichholz stand bei Golobi in hartem Kampf gegen stark überlegene italienische

Beim Alpenkorps liegen das bayr. I. L. R. und W. G. B. im Kampf um den Eckpfeiler der 3. italienischen Stellung bei 1114. Zwar hat die Kompanie Schoerner (12./L.) die Gipfelstellung von 1114 fest in der Hand, jedoch halten die Italiener ihre Stellungen ringsum mit größter Zähigkeit und versuchen, die bereits verlorenen Stellungsteile durch Gegenangriff wieder zu gewinnen. Sie setzen dafür erhebliche Kräfte ein. - Das Jägerregiment 1 kämpft noch um die 2. italienische Stellung in Gegend 732,

Die 200. Division hat mit dem Jägerregiment 3 Jeza genommen. Jägerregiment 4 kämpft um die 2. italienische Stellung west-

lich 497.

Die Gruppe Scotti hat mit k. u. k. 1. Division die 1. und 2. italienische Stellung genommen und die Linie Ostry-Kras-Pusno

-Srednje-Avska erreicht.

Zusammengefaßt: Die 3. italienische Stellung auf den gewaltigen Höhen südlich des Isonzo (Matajur-Mrzli vrh-Golobi-Kuk-1192-1114—la Cima—Mt. Hum) ist mit Ausnahme kleiner Stellungsteile auf 1114 noch fest in den Händen der Italiener. Ihre Besatzung ist frisch, an Reserven fehlt es nicht. Unter deutschem Artilleriefeuer hat die Stellung bisher noch nicht gelitten.

## Der 2. Ungriffstag 25. Oktober 1917

## Überraschender Einbruch in die Rolovratstellung

Bei beginnender Dämmerung am 25. Oktober 1917 berlasse ich mit 2. Komp. und 1. MGR. den Westteil der Felsenkrone bei 1066. Durch eine schmale, steile Rinne steigen wir in nordwestlicher Richtung nach einem dichteren, etwa 50 m tie= fer liegenden Buschwerk ab. Jedoch der sehr aufmerksame Feind erkennt diese Bewegung und verursacht mit MG.= Feuer einige Verluste an Leichtverwundeten. Bald hat alles die deckenden Buschgruppen erreicht. Sier stößt die 3. Romp. zu der Abteilung Rommel. Oben bei Höhe 1114 entbrennt heftiges Feuergefecht.

Ehe wir den Vormarsch antreten, werden die Rompanie= führer über das beabsichtigte Unternehmen unterrichtet. Ich will 200 bis 400 m unterhalb der feindlichen Kolovratstellungen am steilen Nordhang nach Westen ziehen, mich etwa 2000 m vom Kampfgefümmel bei 1114 absehen und dann im Gelände eine günstige Gelegenheit zu überraschendem Ungriff auf die 3. feindliche Stellung suchen und ausnüßen. Besonders wichtig ist, daß aus der italienischen Stellung die ganze Bewegung am Hang nicht beobachtet werden kann. Die 2. Komp. unter Leutnant Ludwig schiebt eine Spiße vor, die ich selbst durch Zeichen leite. 30 m hinter der Spiße gliedert sich der Abseilungsstab (Abjutant, etsliche Melder, Fernsprechtrupp) ein. Der Fernsprechtrupp legt während des Vorgehens Drahtverbindung mit dem Gesechtsstand des Major Sproesser auf 1066. Weistere 50 m rückwärts folgen in Neihe 2. Komp., 1. MGR., 3. Komp.

Die Bewegung nach der kalten, in nassem Zeug verbrach= ten Nacht ist außerordentlich wohltnend. Den Morgen= kaffee hatten italienische Konserven ersegen müssen. — Links rückwärts bei 1066 und 1114 schwillt der Gefechtslärm immer mehr an, je heller es wird. Von diesem Rampflarm entfernen wir uns. Geräuschlos pirscht sich die Abteilung von Busch zu Busch, von Hang zu Hang. Zunächst erlauben Geländeform und Bewachsung, knapp 200 m unterhalb der feindlichen Stellungen entlangzuziehen, dann zwingen die auf den kahlen Ruppen des langgezogenen Kolovrafrückens sicht= bar werdenden Hindernisse zu zeit= und kräfteraubenden Umwegen falwärts. Dort oben in den feindlichen Sinder= nissen, vielleicht sogar davor, spähen die Augen zahlreicher Posten nach den Hängen, auf denen wir uns bewegen. Sieht uns auch nur ein einziger, so wird er alarmieren und damit ist das ganze Gelingen meines Unternehmens sehr in Frage gestellt, wenn nicht unmöglich gemacht.

Stets lasse ich halten, sobald sich eine persönliche Erkundung der Unnäherungsmöglichkeiten nötig erweist. Es hängt so viel davon ab, den richtigen Weg zu sinden. — Mit allergrößter Vorsicht überqueren wir mehrere tief eingeschnittene Schluchten, dann geht's wieder auf grasigem Hang vorwärts. Nicht nur nach links oben, sondern auch nach vorwärts und rückwärts muß die Kolonne der Sicht des Gegners entzogen sein. Wie es oben aus den kahlen Köhen ausssieht, können wir nur vermuten. Die durchlausenden, hoben Hindernisse lassen auf starke Stellungen schließen. Da die Buschgruppen, se höher man steigt, um so seltener werden, ist eine gedeckte Unnäherung nur in den schmalen Rinnen möglich, die sehr zahlreich den Hang durchsurchen.



Über eine Stunde sind wir bereits unterwegs und haben etwa 2000 m Luftlinie zwischen 1066 und uns gebracht. Un keiner Stelle sind wir seit dem Verlassen von 1066 vom Feind angeschossen worden. Aus Richtung 1114 tönt immer wieder recht lebhaftes MG.-Feuer herüber. Ob das Leib-Regiment angreift?

Dberhalb liegen die Kuppen des Kolovrafrückens mit ihren Befestigungen in der Morgensonne, die einen herrlichen, warmen Herbstag verspricht. Tiefe Stille rings um uns. Etwa 200 m unterhalb der feindlichen Hindernisse pirscht sich die Spise an einigen Buschgruppen vorbei in eine Mulde vor. Ich überlege eben, ob und wo ich den wenige 100 m vor uns liegenden, kahlen, scharfen Rücken überqueren kann, da höre ich in meinem Rücken ein leises Geräusch. Zurückschauend sehe ich einige Gebirgsschüßen der 2. Komp. in einer größeren Buschgruppe unterhalb des von der Spise begangenen Weges untertauchen.

Was geschieht? — Die Schüßen am Anfang der 2. Romp. haben in jener Buschgruppe am Hang unterhalb schlafende Italiener entdeckt. Sie heben in den nächsten Minuten eine italienische Feldwache von 40 Mann mit zwei MG. aus. Dabei fällt kein Schuß, kein lautes Wort. Zwar flüchten einzelne seindliche Posten, so rasch sie Beine tragen, tal-

wärts; aber sie vergessen erfreulicherweise in der Aufregung, die Stellungsbesatzung oberhalb durch Schüsse oder Zuruf zu alarmieren. Ich sorge dafür, daß ihnen auch unsererseits kein Schuß nachgejagt wird.

Diese Feldwache hat wohl die Aufgabe gehabt, die auf dem Kolobratrücken befindliche Stellungsbesatung vor Überraschungen aus dem Jsonzotal zu sichern. Wahrscheinlich hat sie noch mehrere schwache Postierungen in den Buschgruppen etliche 100 m unterhalb stehen. Diese Sicherungen erwarten uns anscheinend nur aus dem Jsonzotal. Daß wir von Osten, aus Richtung 1066, anrücken können, ist nicht bedacht worden.

Nachdem die Hauptsicherung vor der feindlichen Stellung lautlos ausgehoben ist, hat der von mir geplante überraschende Einbruch in die Kolovrasstellungen hier besonders gute Aussichten auf Erfolg. Die Annäherungsmöglichkeiten an die Hindernisse oberhalb sind günstig. Vor allem ist der tiefste Teil der Mulde, in der die Spise augenblicklich hält, von den Stellungen auf den Höhenrücken beiderseits der Mulde nicht einzusehen. Ich entschließe mich, hier den Einbruch zu wagen.

Die Gefangenen werden ans Ende der Kolonne genommen. Die Spiße lasse ich in der Mulde bis auf 100 m an die feindlichen Hindernisse ausstellen. Der oberste Zeil der Hindernisspfähle ist jest gerade noch zu sehen. Die Spiße übernimmt die Sicherung für die Bereisstellung der Abseilung zum Einbruch. Außerst vorsichtig ziehe ich die einzelnen Kompanien nacheinander in der Mulde herauf und lege sie nebeneinander, gedeckt gegen die feindliche Stellung, bereit. Der Raum ist eng, die Massierung sehr stark. Ich unterrichte rasch die Führer über meine Absiehten. Daraushin wird die Bereisstellung mit allergrößter Vorsicht bis dicht hinter die Spiße — also auf 100 m an die feindlichen Hindernisse herau — vorverlegt. Die Hänge sind sehr steil und stark gewölbt.

In der Stellung vor uns regt sich nichts. Weit links drüben bei Höhe 1114 herrscht immer noch starker Rampflärm.

Mein Abjutant, Leutnant Streicher, bietet sich an, die Hindernisse vor uns auf Stärfe und etwaige Lücken zu erkunden und nötigenfalls Lücken zu schneiden. Ich gebe ihm fünf Mann der 2. Komp. und ein l. MG. mit. Der Spähtrupp bekommt Weisung, nur im Falle der Not von der Schußwasse Gebrauch zu machen. — Streicher kriecht mit seinen

Leufen nach oben. Leufnant Ludwig läßt durch einige Schüßen

Berbindung mit dem Spähtrupp halten.

Inzwischen hat der Fernsprechtrupp die Berbindung mit dem Gesechtsstand von Major Sproesser (bei 1066) herz gestellt. Ich melde den bisherigen Verlauf der Unsernehmung und meinen Entschluß, demnächst überraschend in die feindliche Kolovrasstellung, etwa 800 m ostwärts 1192, einzubrechen. Ferner bitte ich für den Fall des Gelingens um beschleunigte Entsendung von Unterstüßungen und ihre Unterstellung. Die Unterstüßung wird zugesagt. Major Sproesser hat von seinem Gesechtsstand aus mit dem Glas unsern ganzen Vormarsch verfolgt. Er teilt mir mit, daß die Lage vor 1114 sich nur insofern geändert hat, als die Italiener das LeidzRegiment mit starken Kräften angreisen. Zu einem Ungriff des LeidzRegiments mit Urtillerieunterstüßung sei es unter diesen Umständen noch gar nicht gekommen.

Soeben lege ich den Fernsprecher aus der Hand und bin im Begriff, ein italienisches Weißbrot zu verzehren, da kommt von vorne durch die Verbindungsleute zum Spähtrupp Streizcher die kurze Meldung: "Spähtrupp eingebrochen, Geschüße erobert, Gefangene gemacht". — Oben in der Feindstellung herrscht immer noch völlige Stille, kein Schuß fällt. Meinen Entschluß, nun umgehend mit der gesamten Ubteilung auf gleichem Weg geräuschlos einzubrechen, seße ich eiligst in die Lat um. Jede Sekunde des Säumens könnte den greifsbar nahen Erfolg entreißen.

Unter Unspannung aller Kräfte klettert die gesamte Abteilung Rommel in der nächsten Minute in der steilen Mulde hangauswärts. In wenigen Augenblicken sind die seindlichen Hindernisse erreicht und überstiegen. Hernach sesen wir über die seindliche Stellung. Vor uns tauchen die langen Rohre einer schweren italienischen Batterie auf. In ihrer Umgebung säubern die Leute Streichers einige Unterstände. Etliche Dußend gesangene Italiener stehen in der Rähe der Geschüße. Leufnant Streicher berichtet, daß er die Geschüßbedienungen beim Waschen überrascht habe.

Wir stehen in einem schmalen Sattel. Auf den kahlen Kuppen zu beiden Seiten sind zahlreiche Erdwerke und Verbindungsgräben zu der auf dem Nordhang verlaufenden, zusammenhängenden und stark ausgebauten Stellung zu sehen. Auf dem Südhang des Sattels, nur 100 m von der Stellung auf dem Nordhang entfernt, führt die gegen Erde



und Luftsicht gut maskierte Höhenstraße Luico — Kuk —

1114 — Crai.

Ein Driftel der Abteilung Rommel ist jest im Sattel. Die Schützen keuchen nach der gewaltigen Unstrengung des Vorstürmens an steilem Hang. Noch scheint die Besatzung der Kolovratstellung unseren Einbruch nicht bemerkt zu haben. Schläft sie noch? — Der Zahl der bisher in dem nur 50 m breiten Sattel gemachten Gefangenen nach muß die Stellung dicht besetzt sein. Sekunden entscheiden jest über unser Schicksal.

Ich befehle: "Abteilung Rommel dämmt nach Osten ab

und reißt nach Westen auf.

Vizefeldwebel Spadinger mit 1 MG.-Gruppe der 2. Komp. dämmt die feindliche Stellung auf dem Nordhang nach Osten ab, sperrt in gleicher Nichtung die Höhenstraße und deckt damit der nach Westen vorgehenden Abseilung Rommel den Nücken.

Leutnant Ludwig reißt mit 2. Romp, die feindliche Stellung auf dem Nordhang nach Westen auf. Schießen ist solange

wie irgend möglich zu bermeiden.

Ich gehe mit 3. Komp. und 1. MGR. auf der Höhenstraße nach Westen vor. Leutnant Streicher übernimmt mit seinem Spähtrupp hierbei die Sicherung.

Schleunigst antreten!"

Alle Teile der Abteilung gehen mit Schneid und großer Umsicht an ihre Aufgabe. Unter dem tatkräftigen Leutnant Ludwig jagen Sturmfrupps der 2. Romp. in der feindlichen Stellung von Unterstand zu Unterstand, von Postenstand zu Postenstand. Die Masse der feindlichen Besatung wird noch in den Unterständen angetroffen. Ein Gebirgsschüße genügt, um das Aufstehen, Entwassen und Antreten einer feindlichen Unterstandsbesatzung zu beaufsichtigen. In den Postenständen beobachten die einzelnen Posten noch falwärts, dort strahlt das Bild des in der Morgensonne liegenden Isonzotales mit den gewaltigen Zweitausendern im Hintergrund in bezaubernder Schönheit.

Alls die Schügen der 2. Komp., wie aus dem Boden gewachsen, plötslich hinter den Posten stehen, sind diese gelähmt vor Schreck und kommen ebensowenig zur Abgabe von Alarmschüssen, wie eine halbe Stunde zuvor die vor der Stellung befindliche Keldwache. Rasch wächst die Zahl der Gefange-

nen auf diese Weise in die Hunderte.

Auch auf der Höhenstraße kommt das Gros der Abteilung gut vorwärts. Ein Glück, daß die Masken uns den Blicken der Gegner auf den Höhen ostwärts und westlich entziehen. Mehrere in die Felswand zur Rechten eingesprengte Geschüßsstellungen werden in Besiß genommen. Unser plößliches Auftauchen in der Stille des Morgens weitab vom Kampflärm bei 1114 bringt auch hier die Besahung völlig außer Fasung. — Als Ziel des Vorgehens auf der Straße habe ich mir die Überraschung etwaiger geschlossener Reserven gesteckt, ferner will ich den Feind, der am Nordhang der 2. Komp. etwa Widerstand entgegenseßen sollte, rasch im Genick fassen.

Die Ereignisse nehmen einen andern Verlauf!

Seit unserem Eindringen in die Kolovrafftellung mögen 10—15 Minuten vergangen sein. Auf der Höhenstraße nähert sich der Anfang der 3. Komp. dem Sattel 300 m ost wärts 1192. Da kommt es plöslich allerorts zum Kampf. Spähtrupp Streicher, der den Sattel 300 m ostwärts 1192 bereits erreicht hat, bekommt MG.: Feuer vom Südhang der Höhe 1192 und wird kurz darauf von italienischer Infanterie, die vom Südosthang 1192 über die Höhenstraße nach Norden vorstürmt, hart bedrängt. Der Spähtrupp weicht auf den Nordosthang von 1192 aus.

Starkes MG.-Fener aus Richtung 1192 bringt den Vormarsch der 3. Komp. und 1. MGR. auf der Höhenstraße zum Stehen. Rasch werden Leile der MGR. eingesetzt, allein

fie kommen gegen den übermächtigen Feind nicht auf. Seich wärts der Straße ist ein Angrist über die steilen, deckungslosen Solovastrückens gegen 1192 außervordentlich schwierig, denn auch den Opsten schlässt in der linken Straßenseite. In wenigen Sekunden schwarben an der linken Straßenseite. In wenigen Sekunden schwillt der Kampflärm der uns und insbesondere halbrechts, dort wo ich die 2. Komp. dermute, gevaltig an. Handsgranaten krachen, deutslich tönt dazwischen lebhaftes Feuer der mit Karabiner bewassineten Gebirgssschüßen. Der leste Mann scheint dort in der Feuerlinie zu liegen.

Sehen kann ich nichts. Auf der kahlen Kuppe rechts der Straße darf man sich nicht zeigen, sonst liegt sofort das Feuer mehrerer MG. den 1192 auf einem. — Ob die 2. Komp. dem Feind standbick? Sie hat nur 80 Karabiner und 6 l. MG.! Wird sie überwältigt, so gewinnt der Gegner rasich schweizer Eeste der Elbestung ab und bekreit die Gefangenen. Daß der Feind dort uns sehr starbiner und es der gewaltigen Feinde dort uns sehr starbiner und der kape völlig zu umseren Ungunsten zu bekändern und recht ernst zu gestalten. Jest kommen Eeste der Kolovarassellung gegen überlegenen Feind zu halten. Als deringlichst erscheint mir, die Straße nach Westen zu sperren und der bedrängten 2. Komp. raschestens zu halten. Als derschaben feindlichen Keupen hier der schwerzeits im Feuer zahlreicher feindlicher MG. aus westellicher und ostwärtiger Richtung gesperrt. Ein Angriss bei derseits im Feuer gegen 1192 besindlicher MG. Bus westellichen hurchzudringen. Ich somme zu anderer Lösung. Ein bereits im Feuer gegen 1192 besindlicher MG. Bus westellichen der Schwenzuschen der Schwenzuscha

Im Vorbeispringen verstärke ich ihn um weisere zwei Gruppen. Dann geht es im Lausschrift in der von der 2. Komp. gesäuberten italienischen Stellung auf dem Nordhang wieder nach Westen vor. 150 m westlich des Sattels bewachen zwei Gebirgsschüßen etwa 1000 italienische Gefangene zwischen der Stellung und den Drahthindernissen. Ich ruse ihnen zu, sofort die Gefangenen auf den Hang unterhalb der Drahthindernisse abzutransportieren und überlasse ihnen die Unsführung. Sie bringen es fertig! Dabei hilft das aus Osten und Westen über die Höhen streichende italienische MG.-Feuer wesentlich dazu, die Bewegung der Gefangenen zu beschleunigen.

Wenige 100 m vor uns schwillt der Kampflärm bei der 2. Komp. zu größter Heftigkeit an. Handgranaten krachen, MG. feuern ununterbrochen, Karabiner geben Schnellfeuer ab. Bon den mir folgenden Kompanien verlange ich Beschleunigung bis zum Außersten. Unsere Hilfe darf nicht zu spät kommen. — Mit wenigen Gesechtsordonnanzen meines Stabes eile ich voraus. Von der Kuppe 350 m ostwärts 1192

überblicke ich die Lage.

Die 2. Komp. hält auf dem Nordosthang einige Grabenstücke. Sie ist von Westen, Süden und Osten von fünssacher Übermacht — einem ganzen italienischen Reserbebataillon — einzgekreist. Die vordersten Zeise des Gegners liegen dichtgedrängt auf 50 m gegenüber. Im Nücken der 2. Komp. stehen die breiten und hohen italienischen Hindernisse, die ein Uustweichen auf den Nordhang unmöglich machen. Verzweiselst wehren sich die Schüßen gegen die gewaltige Masse des keindes. Nur ihr ununterbrochenes Schnellseuer verhindert noch den seindlichen Sturm. Wagt der Gegner troß des Feuers zu stürmen, so muß die kleine Schar erdrückt werden. Soll ich die hinter uns herankommenden Schüßen sosor sein!

Rasch wird mir klar, daß die 2. Komp. nur durch einen überraschenden Stoß der übrigen Abteilung in die Flanke und den Rücken des Feindes herausgehauen werden kann. Dann wird der Nahkampf gegen gewaltige Übermacht über Sieg

oder Niederlage der Gebirgsschützen entscheiden.

Utemlos keuchen die vordersten Teile der 3. Komp. durch die fiefen Gräben heran, dahinter folgen die ersten Schüßen der MGR. mit zerlegtem Maschinengewehr. Mit wenig Worten werden die Führer unterrichtet, um was es hier geht und



was sie sollen. — In einer seichten Mulde geht's nach links aus dem Graben. Die Schüßen der 3. Romp. legen sich hier gedeckt gegen den dicht bor uns liegenden Feind zum Sturm bereit. In der Mulde rechts macht eine f. M. Bedienung ihr Gewehr in fliegender Gile in Deckung feuerbereit, meldet, daß es fertig ist. Die Bedienung eines weiteren f. MG. keucht heran, links hat der größte Teil der 3. Romp. die

Mulde erreicht, liegt sprungbereit.

Auf die Feuerbereitschaft des zweiten f. MG. darf ich nicht mehr warten. 100 m vor uns erhebt sich, angefeuert von den Rommandos der Offiziere, der dichtmassierte Feind zum Sturm auf die eingekeilte 2. Komp. Ich gebe das Zeichen zum Angriff für 3. Komp. und 1. MGR. Während das erste 1. MG. auf die davorbefindliche Deckung geworfen wird und Dauerfeuer in den Feind jagt und das zweite f. MG. kurg darauf ebenfalls mit Feuer eingreift, sturzen sich links die Gebirgsschützen mit wilder Entschlossenheit auf Flanke und Rücken des Feindes. Gewaltiges Hurra ertont. Der überraschende Stoß in Flanke und Rücken trifft. Die Italiener hemmen ihren Unsturm gegen die 2. Komp. und versuchen sich gegen die 3. Romp. zu wenden. Aber jest erhebt sich auch die 2. Romp., stürmt von rechts her. Bon zwei Seiten gepackt und auf engem Raum gusammengepreßt, streckt der Gegner die Waffen. Nur die italienischen Offiziere verteidigen sich noch bis auf wenige Meter Entfernung mit der Pistole.

Dann werden auch sie überwältigt. Es bedarf meines Eingreifens, um sie vor der Wut der Gebirgsschüßen zu retten. Ein ganzes Bataillon mit 12 Offizieren und über 500 Mann legt im Sattel 300 m nordostwärts 1192 die Waffen nieder. Damit erhöht sich die Zahl unserer Gefangenen aus der Kolovratstellung auf 1500 Mann. Wir gewinnen den Sipfel und Südhang von 1192 und erbeuten dort noch eine weitere schwere italienische Batterie.

Unsere große Freude über den errungenen Erfolg wird gefrübt durch schmerzliche eigene Verluste. Ubgesehen von etlichen Verwundeten haben zwei besonders wackere Kämpfer, der Gefreise Riefner (2. Romp.), der Tags zuvor am Hednik als Stoßtruppführer sich so sehr ausgezeichnet hat, und der Vizefeldwebel Kneule (3. Komp.) ihr junges Leben im

Nahkampf laffen muffen.

Um 9.15 Uhr ist die Abteilung Rommel im uneingeschränkten Besit eines 800 m breiten Stückes der Kolobratstellung, von Höhe 1192 einschließlich die 800 m ostwärts davon. Damit ist eine breite Bresche in die feindliche Hauptstellung geschlagen. Der erste feindliche Gegenstoß örtlicher Reserven ist für diese vernichtend ausgefallen. Mit weiteren Versuchen des Gegners, das Verlorene wiederzugewinnen, muß ich rechnen. Mögen die Italiener kommen! Wir Gebirgsschüßen sind nicht gewohnt, zurückzugeben, was wir in hartem Kampf erstritten.

Von Westen, Südosten und Osten bestreicht jest der Feind mit Maschinengewehren die von uns besesten Höhen. Auch italienischen Artilleriegruppen auf Mt. Hum und westlich ist der Einbruch auf dem Kolovrat und der Kampf um 1192 nicht entgangen. Ihre schweren Granaten zwingen uns, rasch

den Deckung bietenden Rordhang aufzusuchen.

Mit den berfügbaren Kräften kann ich an eine Fortsetzung des Ungriffes zunächst nicht denken. Es gilt, bis zum Eintreffen von Unterstützungen das Eroberte zu halten. 2. Romp. und ½ MSK. besetzen die Höhe 1192 mit Front nach Westen. Spadinger sperrt mit einem Zug weiterhin nach Osten im Sattel 800 m ostwärts 1192 ab. Die 3. Komp. und ½ MSK. halte ich in den gewonnenen Stellungen am Nordosthang 1192 zu meiner Verfügung.

Alsdann unterrichte ich mich vom Gipfel 1192 aus über die Lage ringsum. Auf den ersten Blick erscheint als die gefährbeiste Front der Westen in Richtung Kuk (1243). Abgesehen von Dugenden von MG., die uns aus stockwerkartigen, größten-



Feindliche Reserven auf Kuk eingesetzt

feils überhöhenden Stellungen auf dem Nordosthang des Ruf beschießen, werden auf der höchsten Sohe und dem Gudofthang ftarke Reserven sichtbar. Bald rücken mehrere Wellen von Schüßenlinien über die breiten Ofthänge des Ruf gegen uns bor. Ich bemesse ihre Stärke auf ein bis zwei Im Guden wimmelt es auf dem Mt. Hum Bafaillone. wie auf einem Umeisenhaufen. Dort steht eine gewaltige Urtilleriemasse des Feindes im Feuer. Lebhafter Kraftwagen= kolonnenverkehr herrscht auf der von Cividale über Mt. Hum führenden Söhenstraße in beiden Richtungen. Beiderseits der Strafe ftreben geschloffene Feindverbande der Rampffront gu. Im Often übersieht man den ganzen Rolobratrucken, der all= mählich abfällt bis zur Höhe 1114. Deutlich ist starke Feind= massierung auf dem Sud= und Sudwesthang von 1114 zu erkennen. Die Italiener scheinen dort anzugreifen. In langen Rraftwagenkolonnen werden von Crai her italienische Reser= ben herangeführt und am Westhang 1114 entladen. — Auch enslang der Höhenstraße und über die Ruppen oberhalb sieht man feindliche Kräfte von Osten her gegen uns vorrücken. Allem Anschein nach will der Feind uns jest gleichzeitig von zwei Seiten anpacken.

Betrachtungen: Der überraschende Einbruch in die Kolovratstellung am 25. Oktober 1917 gelang, weil die Italiener das Vorgelände ihrer 3. Stellung nicht scharf genug überwachten, ein Fehler, den auch die Rumänen am D. Cosna immer wieder gemacht haben.

Auch war die Stellungsbesatzung selbst nicht kampfbereit. 2 km vom Brennpunkt 1114 entfernt dünkte sie sich jeder Gefahr enthoben. So hatten die Gebirgsschützen

zunächst leichtes Spiel.

Der mit viel Schwung unternommene Gegenstoß des italienischen Reserve-Bataillons kam im Feuer der schwachen 2. Komp. zum Stehen, doch hätte er wohl zur Vernichtung der 2. Komp. geführt, wenn es nicht gelungen wäre, das stark massierte italienische Bataillon im entscheidenden Augenblick in Flanke und Rücken zu fassen. Fehlerhaft wäre es gewesen, diesen Angriff mit zu geringen Kräften zu führen oder sich nur auf ein Eingreifen mit Feuer aus der Flanke zu beschränken.



Nach gelungenem Einbruch in die Kolovratstellung (25. Oktober 1917, 9.15 Uhr) steht die Angriffsschlacht wie folgt: Gruppe Kraus greift von Saga aus mit Kaiser-Schützenregiment 1 in drei Kolonnen die Linie Stol (1668) - 1450 an. Gruppe Stein. Die 12. Div. steht mit I. R. 63 wie am Abend zuvor bei Robic und Creda und wehrt feindliche Vorhuten ab. Kompanie Schnieber meldet, sie sei 100 m nördlich des Gipfels des Mt. Matajur. (Wahrscheinlich handelt es sich um den Mt.

della Colonna.) - Gruppe Eichholz wird aus dem Paß von Luico von überlegenen italienischen Kräften angegriffen, erwehrt sich in zähem Ringen dieses Gegners und hält Stellungen

nördlich Golobi.

Beim Alpenkorps ist der Abteilung Rommel der Einbruch in die Kolovratstellung — von 1192 bis 800 m ostwärts — gelungen. Das Gros des W. G. B. ist im Marsch von 1066 nach 1192. Leib-Regiment hält die am 24. abends erreichten Stellungen um 1114 gegen heftige italienische Angriffe. Jägerregiment 1 hat Höhe 732 genommen und geht gegen Slemenkapelle vor. Bei 200. Div. nimmt das Jägerregiment 3 die Höhe 942 west-

lich Jeza. Gruppe Scotti: Bei k. u. k. 1. Div. greift die 7. Gebirgs-

Brigade den Globocak an.

Der Angriff gegen Ruk. Das Tal Luico-Savogna wird abgeschnürt und der Luico-Daß geöffnet

Ganz gegen meine Erwartung stellt der Keind seinen in mehreren Wellen vorgetragenen Vormarsch über die Osthänge des Ruk ein. Will er nur abriegeln oder stellt er sich zum Ungriff erst nochmals bereit? — Ersteres trifft zu, denn die feindlichen Schüßen beginnen sich in drei Linien übereinander unter Unlehnung an die Stellungen auf dem Nordhang des Ruk auf seinen Ofthängen einzugraben. Ein Ungriff dieser Rräfte, unterstüßt durch zahlreiche MG. aus überhöhender Stellung, hatte mir ernste Gorgen gemacht. Der Übergang des Feindes zur Verteidigung und die damit eintretende Rampfes= pause ist mir äußerst erwünscht. Weiß ich doch Major Sproeffer mit dem Gros des W.G.B. nach 1192 unterwegs.

Sobald weitere Kräfte bei 1192 eintreffen, will ich den Feind auf dem Rut angreifen. Es soll ihm möglichst wenig Zeit zum Eingraben bleiben; denn hat er sich erst mal tief im Boden verankert, so wird es schwer, ihn zu werfen. Es gilt, die Zeit zu gründlicher Vorbereitung des geplanten Ungriffes

zu nüßen.

Um die Überraschung zu wahren, lasse ich den Feind bei seiner Schanzarbeit nicht durch Feuer stören. In dem felsigen Boden scheint er nicht sehr rasch eindringen zu können. Durch Fernsprecher melde ich den bisherigen Erfolg und meine Absicht, den Kuk anzugreisen, sobald Verstärkungen bei 1192 eintressen, über 1066 an das Alpenkorps, da der Stab des W.G.B. bereits nach 1192 unterwegs ist. Ferner setze ich dem Haupsmann im Generalstab des Alpenkorps Meyr meinen Angriffsplan gegen Kuk auseinander und erbitte für den Angriff die Unterstühung den zwei schweren Vatterien. Meinem Wunsch wird umgehend entsprochen. In wenigen Minuten bin ich mit dem Feuerleitungsoffizier einer Artilleriegruppe bei Tolmein berbunden. Mit ihm bereindare ich Wirkungsseuer der beiden schweren Vatterien von 11.12 bis 11.45 Uhr auf den breisen Osthang des Kuk und die Siellungen auf dem Nordosthang. Damit ist die artilleristische Unterstüßung des Angriffes sichergestellt. Von der Wirkung schwerer Granasen erwarte ich in dem felsigen Geslände wegen des Steinschlages besonders viel.

Nun gilt es den infanteristischen Feuerschutz einzurichten. Hierzu stelle ich auf dem Nord- und Südhang von 1192 die I.MG. der 2. Romp. und die ganze 1. MGR. gedeckt gegen den Feind auf dem Ruk bereit. Die Aufgabe dieser Feuerskaffel soll sein, den zunächst nur mit ganz schwachen Stoßtrupps geplanten Angriff durch Niederhalten des Gegners auf dem Ruk zu unterstüßen. Den einzelnen Gewehren wer-

den Bielräume zugewiesen.

Um 10.30 Uhr frifft Major Sproesser mit 4. und 6. Komp., sowie 2. und 3. MGR. im Sattel dicht ostwärts 1192 ein. Ich unterrichte den Kommandeur über die Lage und die bereits getrossenen Angriffsvorbereitungen gegen den Kuk und erbitte die Unterstellung der für den Angriff erforderlichen Kräfte. Major Sproesser setzt, nachdem er sich die Feindlage don 1192 aus angesehen hat, die 6. Komp. unter Leufnant Hohl mit dem Auftrag ein, die Feindstellungen auf dem Kolobratrücken in Richtung 1114 aufzurollen. Mein Angriffsplan gegen den Kuk sinder Beifall. Außer der 2., 3. Komp. und 1. MGR. werden mir die 4. Komp., 2. und 3. MGR. unterstellt. Rasch dollende ich die Bereitstellung meiner Kräfte zum Angriff.

Die gesamte Feuerstaffel (6 I. MG., 2. Romp. und 1. MGR.) unter Leutnant Ludwig liegt bereits um 11.00 Uhr gedeckt auf dem Nord- und Südhang 1192 zum Feuerüberfall auf die Rukbesahung bereit. Ein Stoßtrupp der 2. Romp. in Stärke von zwei Gruppen hält sich in den Stellungen am Nordhang von 1192, ein Stoßtrupp der 3. Romp. in gleicher Stärke in den Batteriestellungen am Südhang zum Vor-

stürmen bereit. Die Aufgabe diefer Stoffrupps foll fein, bei Beginn der Feuereröffnung unter dem starken Feuerschutz von Artillerie und MG. den Sattel zwischen Kuk und 1192 zu gewinnen und dann gegen die Rukbesatung enflang der Stellung auf dem Nordhang, bzw. durch die Mulden auf dem Südosthang soweit wie irgend möglich vorzugehen. Ich will mit diesen Stoßtrupps die feindliche Stellung abtasten. - Zu meiner Verfügung liegen 3., 4. Komp., 2. und 3. MGR. gedeckt im Sattel dicht ostwärts 1192. Ich will sie, je nach den Erfolgen der Stoßtrupps, auf dem Nord= oder

Südhang einsegen.

Rurg vor Ungriffsbeginn trifft im Sattel oftwärts 1192 der Unfang des Leibregiments ein. Zuvor hatte das II./L. nach bergeblichem Warten auf Artillerie-Unterstützung versucht, bon 1114 aus die Stellungen auf dem Roloprafrücken anzugreifen. Gehr starkes Abwehrfeuer aus den italienischen Stellungen 500 m nordwestlich 1114 verhinderte jedoch jedes Vorwärtskommen. Hernach hatte das Leibregiment den bom W.G.B. gemachten Weg auf den Nordhängen des Kolobrafrückens unterhalb der immer noch von starkem Feind zäh verteidigten Stellungen zwischen 1114 und dem Sattel 800 m ostwärts 1192 beschriften. Hierbei begegnete es den von der Abteilung Rommel gemachten 1500 Gefangenen, die von gang wenigen Gebirgsschüßen abtransportiert wurden.

Pünktlich um 11.15 Uhr rauschen die ersten schweren Granaten aus dem Becken von Tolmein herauf und schlagen mitten zwischen die neugebildeten italienischen Linien auf dem Ofthang des Ruf ein. Steinschlag poltert talwärts. Ein guter Auftakt für den Angriff! - Jest beginnt die MG. Fenerstaffel auf 1192 ebenfalls zu wirken, auf dem Nordund Gudhang der Höhe seten sich die Stoffrupps in Bewegung. Voll Spannung verfolge ich mit dem Glas ihr

Vorwärtskommen.

Der Feind auf dem Ruf antwortet fehr fraftig auf unser MG.= Feuer. Zwischen den Besatzungen von 1192 und Rut findet ein regelrechtes MG.=Duell statt. Ein ohrenbefäubender Lärm! Jett schlägt drüben beim Feind Granate um Granate ein. Ihre Splitterwirkung und der durch sie verursachte Steinschlag werden zu einer starken Nervenprobe für den Gegner. Die feindlichen Artilleriegruppen auf Mt. Hum, die jest von der linken Flanke in den Rampf eingreifen, finden auf dem Sudhang von 1192 keine Ziele. Die eigenen MG., die hier im Feuer liegen, haben sich außerst geschickt eingenistet.



Rechts unterhalb, am Nordhang, krachen Handgranaten. Der Sturmtrupp der Kompanie Ludwig kämpft sich hier die feindliche Stellung entlang vorwärts. Außerst zäh klammert sich die italienische Besahung an sede Deckung. Dbswohl es bergab geht, gewinnen die Gebirgsschüßen hier nur

gang langsam Boden.

Unders sieht es auf dem Südhang von 1192 aus. Aus den Geschützstellungen an der Straße im Schutz der Masken vorbrechend, entschwindet der Stoßtrupp der 3. Komp. hier rasch unseren Blicken. Über ihm zischen die MG. Garben beider Parteien. Ohne gezieltes Feuer zu bekommen, erreicht er, an den Masken entlangspringend, den Sattel zwischen 1192 und Kuk. Troß starker Gesährdung durch eigene Granasen und Steinschlag steigt er von dort aus gegen den Gegner auf dem Südosthang des Kuk auf. Dort entdeckt ihn mein Beobachtungstrupp.

Das eigene Artilleriefeuer liegt nach wie vor ausgezeichnet. Granate um Granate schlägt zwischen die italienischen Linien. Jest verdichtet sich das Feuer unserer MG.-Staffel an der Stelle, wo der Stoßtrupp der 3. Komp. dem Feind am nächsten ist. — Bald ist der Stoßtrupp auf Handgranatenwurfzweite an die vorderste feindliche Schüsenlinie herangekommen. Einzelne Gebirgsschüsen winken der feindlichen Besatung, die nahezu deckungslos unserem Feuer ausgesest ist, mit La-

schentüchern zu. Das wirkt! Aus der Stellung oberhalb bröckeln die ersten Überläuser ab.

Damit ist der Augenblick zum Einsag meiner — vier Kompanien starken — Stoßkraft gekommen. Rasch befehle ich an

die versammelten Kompanieführer:

"Südlicher Stoßtrupp ersteigt Kuk, macht Gefangene. Abteilung Rommel greift jest mit ihren vier Kompanien auf dem Südosthang des Kuk an. 3. MGR., 4. Komp., 3. Komp., 2. MGR. folgen dem Abteilungsstab in beschleunigtem Tempo auf der maskierten Höhenstraße.

Die Fenerstaffel auf 1192 gibt jest besonders kräftigen

Feuerschutz und folgt, sobald die Lage es erlaubt."

An den Masken enslang stürmen wir in Reihe borwärfs. Wäre der Feind auf dem Ruk aufmerksam, so müßte er diese Bewegung aus der überhöhenden Stellung heraus unbedingt sehen. Allem Anschein nach zieht jedoch unsere Feuerstaffel auf 1192 und der Handgranatenkampf auf dem Nordhang die ganze Aufmerksamkeit des Gegners auf sich. Unter starkem Munitionseinsatz von beiden Seiten rauscht das MG.= Duell über uns hinweg. Nur wenige Geschosse verirren sich auf die Höhenstraße. Rasch wird unter diesen Umständen der Sattel zwischen 1192 und Kuk erreicht, der bereits im gedeckten Winkel gegen das Feuer der Italiener auf Kuk liegt. In langer Reihenkolonne kommt die Abteilung im Laufschrift nach.

Inswischen ist die Zahl der Gefangenen des Stoßtrupps der 3. Komp. am Hang oberhalb auf etwa 100 angestiegen. Von rückwärts kommt Meldung, daß Teile des Leib-Regiments sich dem Vorstürmen der Abteilung Rommel auf der Höhenstraße anschließen werden. — Damit weiß ich eine Truppenmacht von weit über Regimentsstärke mit einer Marschtieße (Reihe) von 2 bis 3 km hinter mir. Soll ich unter diesen Umständen das Ziel nicht weiter stecken?

Auf dem Osthang des Kuk ist der Gegner augenblicklich und für die nächste Viertelstunde durch unser starkes MG.- und Artilleriesener festgenagelt. Was unter dieser Fenerwirkung dem Feind abbröckelt, sammelt der Stoßtrupp der 3. Komp. ein. Verlockt nicht die maskierte Höhenstraße, die auf dem Südhang den Kuk mitsamt seiner Besahung umrundet, zu umfassendem Vorgehen? — Es schwebt mir der Ausgen, die Kukbesahung abzuschnüren. Zwar muß ich dabei mit dem Kampf gegen weitere starke Reserven auf dem Südhang

rechnen, und damit, daß der Berteidiger mit erheblichen Kräften von der steilen Höhe herunter sich auf uns stürzen kann. Aber andererseits weiß ich, daß meinen in so vielen Kämpfen vorzüglich bewährten Gebirgsschüßen keine Aufgabe zu schwer ist. So wage ich den Vorstoß ohne langes Besinnen, der Angriff bleibt im Fluß.

Alls Ziel stecke ich mir die Gegend von Ravna, einem kleinen Gebirgsdörfchen am Südwesthang des Ruk. Mit dem Unsfang der Ubteilung eile ich im Laufschrift auf der Straße vorwärts. Reuchend unter der Last ihrer schweren MG., die sie schon seit Beginn der Offensive auf den Schultern tragen, triefend von Schweiß, stürmen die Schüßen der Rompanie Gran mit ihrem vortrefflichen Führer dicht hinter den wenigen Karabinerschüßen der Spiße drein. Sie wissen alle, daß es seit wieder einmal gilt, das Außerste aus dem Körper

herauszuholen.

Die immer noch recht gut maskierte Höhenstraße senkt sich in Richtung Ravna. Sie ist in den nahezu kahlen Steilbang des Kuk eingesprengt. Die feindliche Besasung am Hang oberhalb kann nicht sehen, was auf der Straße vorzeht. Immer noch wird ihre ganze Aufmerksamkeit vom Rampf mit 1192 gefesselt. Andererseits ist auch unser Blickfeld auf der Straße sehr beschränkt. Die vielen Windungen geben nur auf 50—100 m die Übersicht frei. Nach rechts begrenzt senkrechtes Gestein, nach links und nach den vor uns liegenden Hängen begrenzen Masken den Blick. Das ist jest für uns sehr vorteilhaft.

Auf kürzeste Entfernung, manchmal, wenn es gerade um eine scharfe Biegung geht, auf wenige Meter, stoßen wir auf völlig ahnungslosen, auf der Straße stehenden oder uns entgegenkommenden Gegner. Ehe er zu den Waffen greift, sind wir neben ihm, an ihm vorbeigestürmt. Das Zeichen zum Abschnallen und Deuten in der Richtung nach Osten genügt, um die Jtaliener ohne Waffen an unserer Kolonne enslang in Marsch nach 1192 zu seßen. Alle sind wie ge-

lähmt über unser plögliches Auftauchen.

Un Batteriestellungen, Lastzügen, geschlossenen feindlichen Infanteriederbänden stürmen wir vorbei, nichts hält uns auf, nirgends fällt ein Schuß. Rechts rückwärts oberhalb am Hang spielt sich immer noch der Feuerkampf zwischen 1192 und der Kukbesatzung ab. Einzelne verirrte Geschosse zirpen hoch über uns hinweg. Immer noch erwarten wohl die Italiener auf dem Kuk, daß die Deutschen über die Hänge von



"Alle sind wie gelähmt . . ."

1192 endlich zum üblichen Infanterieangriff in breiter Form antreten werden.

Kurz vor Navna hören die Masken an der linken Straßenseite auf. Der Blick weitet sich. Wir sehen jest rechts, hang-aufwärts, einzelne langgezogene Buschreihen auf den sonst kahlen, steilen Hängen. Ob italienische Neserven sich wohl hinter oder in diesen Büschen befinden? 300 m vor uns liegen die ersten Häuser von Navna. Links unterhalb am Steilhang stehen einzelne Gehöfte, dahinter liegt die waldgekrönte Kuppe 1077. Nochmals steigern wir unsere Eile die zum Außersten und erreichen, ohne von irgendwoher angeschossen zu werden, Ravna.

Es ist 12.00 Uhr! Heiß brennt die Sonne auf den Südhang. Kein Wunder, daß die Besatzung Ravnas, die sich weit vom Schuß dünkt, uns erst entdeckt, als wir zwischen den wenigen Häusern und Schuppen hindurchstürmen. Entzetzt stieben die Italiener auseinander, flieben Hals über Kopf in die Läler von Luico und Lopolo. Ihre Tragtiere



springen herrenlos im Gelände umher. Zu unserem großen Erstaunen fällt aus keiner Richtung ein Schuß, der Südhang des Ruk liegt wie ausgestorben da. Die dort vermuteten Reserven scheinen bereits gegen 1192 eingeseßt zu sein.

Eben verschwinden die legten Teile der Besatzung Ravnas—
es handelt sich wohl nur um Tragtierstaffeln— über die
kleine Kuppe dicht westlich der Ortschaft in Richtung Luico. Ihnen dicht auf den Fersen folgend, erreiche ich mit den
vordersten Schüßen der Abteilung die Kuppe und habe nun
einen prachtvollen Ausblick, vor allem nach Westen.

Rechts unten liegt das Bergdorf Luico im Sattel zwischen Kuk und Mrzli vrh. Die Ortschaft, sowie größere Barackenlager in ihrer Nähe sind dicht belegt mit italienischen Truppenberbänden. In und um Luico herrscht friedliches Treiben, wie hinter der Front üblich. Auf der Straße Luico—Savogna ist reger Verkehr in beiden Richtungen zu bevbachten. Unter anderem rückt dort eben eine mit Pferden bespannte schwere Batterie im Schrift von Luico aus nach Süden ab. Aus Gegend nördlich Luico schallt heftiger Kampflärm. Dort vernute ich Teile der 12. Div. im Kampf.\*)

Jenseifs Luico zieht sich die Matajurstraße in vielen Windungen über die zum Teil bewaldeten Osthänge des Mrzli vrh und Mt. Eragonza hangauswärts. Auf ihr ist wenig Verkehr zu entdecken. Bei Avsa und Perati stehen italienische Artilleriegruppen im Fenerkampf gegen Teile der 12. Division

bei Golobi.

<sup>\*)</sup> Es ist die Gruppe Sichholz — 3 Bataillone start —, sie stemmt sich dem Gegenangriff starker italienischer Kräfte entgegen, der über Idensto auf Karfrett geplant war und Flanke und Rücken der im Tal nördlich des Matajur vorsgeschokenen 12. Division treffen sollte.

Hinser mir kommen im Eilmarsch die Rompanien der Ubteilung. Ihr Ungriffsschwung darf bei Ravna nicht gehemmt, sondern muß rasch in die entscheidende Richtung geleitet werden. Zu langen Erwägungen bleibt keine Zeit. Rasch überslege ich drei Einsakmöglichkeiten:

Aufstieg auf den Südhängen des Kuk und Ausheben der Kukbesakung. Diese steht mit der Masse mit Front nach Osten gegen Teile des W.G.B. im Rampf, andere Teile kämpfen mit Front nach Norden gegen 12. Division. Diese Besakung betrachte ich nicht mehr als gefährlichen Gegner, ich kann sie rückwärtigen Teilen des W.G.B. bezw. des LeibeRegiments überlassen. Ihr Schicksalscheint mir schon besiegelt.

Angriff gegen die feindlichen Kräfte bei Luico und Öffnung des Luicopasses für 12. Dibission. Dieser Angriff hätte gute Aussichten. Meine zwei MG.-Kompanien könnten aus überhöhenden Stellungen vorzügliche Feuerunterstügung geben. Die Annäherungsmöglichkeiten an die massierten Feindkräfte um Luico sind günstig. Der Angriff könnte überraschend geführt werden. Jedoch würde er kaum zu einer Bernichtung oder Gefangennahme des Gegners um Luico führen, weil das faltenreiche und bewaldete Gelände auf dem Osthang des Mrzli veh dem Feind die Möglichkeit bietet, ohne allzugroße Einduße an Kräften den Paß zu räumen. Ich lehne auch diesen Angriff ab und entschließe mich zum

Abschnüren der feindlichen Kräfte um Luico durch Sperrung des Tales Luico—Savogna und der Matajurstraße auf Eragonza (1096). Die bewaldeten Hänge beiderseits des Tales Luico—Savogna begünstigen dieses Borgehen. Wir können im Tal bei Polava sein, ehe die feindlichen Kräfte um Luico etwas von unserer Nähe ahnen. Drücken dann rückwärtige Teile des Alpenkorps von Osten gegen Luico vor, so wird der eingekesselse Feind kaum der Vernichtung oder Gefangennahme

entgehen können.

Ob wohl die Abteilung aufgeschlossen ist? Wie es in dieser Beziehung auf dem maskierten Höhenweg am Südhang des Kuk aussieht, kann ich nicht feststellen. Schon möglich, daß sich bei dem rasenden Tempo des Vorstürmens die Verbindung gelockert hat. Aber ich kann nicht warten, die Sekunden sind zu kostbar und entscheidend!



Vorstoß gegen die Straße Luico-Savogna

Von Ravna aus wende ich mich mit den vordersten Teilen der Abreilung scharf nach Südwesten und strebe auf dem beswaldeten Westhang von 1077 dem Tal Luico—Savogna in Gegend Polava zu. Melder lasse ich bei Ravna zurück mit der Weisung, alle Kompanien der Abteilung in Richtung Pos

lava nachzusenden.

Aus den Körben eingefangener Tragtiere werden im Vorbeieilen Eier und Weintrauben gefaßt. Weiter geht's im Geschwindschrift! — Die Kuppe 976, bei der ich nicht erkennen kann, ob sie nicht doch von feindlichen Kräften beseit ist, lasse ich vorsichtshalber links oberhalb liegen. Ich will mich nicht festfahren. Wie am Kolovratrücken wenige Stunden zuvor, wähle ich den Weg durch Buschgruppen und kleine Waldfücke. Weder von Luico noch von 976 aus darf uns der Feind sehen. Auf weichen Matten geht es mit geräumigen Schriften hangabwärts. Die schwere Batterie, die von Luico aus in Richtung Savogna abrückt, wollen wir unter allen Umständen noch fassen. Rasch kommen wir der Talsohle näher.

2 km südwestlich Luico erreicht der Anfang der Abteilung Rommel um 12.30 Uhr das Tal. Als die vordersten Schüßen — bei ihnen Leutnant Grau, Leutnant Streicher, Leutnant Wahrenberger und ich — 100 m ostwärts der auf der Westseite führenden Straße aus den Büschen auftauchen, packt die ahnungslos teils zu Fuß, teils zu Rad ihres Weges ziehenden italienischen Soldaten jäher Schreck. Hier im friedlichen Tal, 3 km hinter der Kampffront bei Golobi, sind sie auf keinen Feind gefaßt. Schleunigst flüchten sie sich in die



Büsche seitwärts der Straße, wohl fürchtend, daß wir im nächsten Augenblick auf sie schießen werden. Nichts liegt uns jedoch ferner als dies.

Wir erreichen die Straße. Un einer Stelle, an welcher sie zweimal eine scharfe Biegung macht, nisten wir uns ein. Nasch sind sämtliche Fernsprechleitungen des Gegners zerschnitten. Die jetzt eintreffende 4. Komp. und 3. MGR. wird auf den Hängen beiderseits des Tales in den Büschen und Buschreihen unsichtbar so eingesetzt, daß sie das Tal weithin

nach Norden und Guden durch Feuer beherrschen.

Leider stellt sich heraus, daß kurz nach Durchschreiten von Ravna — am Westhang von 1077 — die Verbindung zu den übrigen Kompanien der Abteilung abgerissen ist. Das trifft mich hart. Ohne mindestens zwei dis drei weitere Kompanien kann ich an den geplanten Aufstieg gegen Eragonza und Sperrung der Masajurstraße nicht denken. Ich entsende Leutnant Walz mit dem Auftrag, die übrigen Kompanien der Abteilung schleunigst heranzuholen und dann Major Sproesser das bisher Erreichte und weiter Geplante zu melden.

Juzwischen setzt zu unserem großen Erstaunen auf der Straße Luico—Savogna der italienische Verkehr wieder ein. Von Norden und Süden kommen einzelne Soldaten und Fahrzeuge ahnungslos auf uns zu. Sie werden an den scharfen Straßenkurden unseres Versteckes von wenigen Gebirgs-

schüßen höflichst in Empfang genommen. Das macht Spaß! Zum Schießen kommt es dabei nicht. Großer Wert wird darauf gelegt, daß an den Kurven das Tempo der Fahrzeuge nicht ins Stocken kommt. Während einzelne Gebirgsschüßen sich mit den Fahrern und Vegleisseune auseinanderseigen, greisen andere in die Zügel der Pferde oder Maultiere und führen die Gespanne auf den von mir bestimmten Parkplaß. Bald haben wir Mühe, alles zu verstauen, was von beiden Seiten zuströmt. Um Plaß zu schaffen, müßen die Fahrzeuge ausgespannt und dicht zusammengefahren werden. Die Gesangenen, Pferde und Maultiere werden in der Schlucht dicht unterhalb unserer Straßensperre verstaut. Bald zählen wir über 100 Gesangene und 50 Fahrzeuge. Das Geschäft blüht!

Uns ausgehungerten Kriegern bietet der Inhalt der verschiebenen Fahrzeuge ungeahnte Leckerbissen. Da werden Schofolade, Eier, Konserven, Trauben, Wein, Weißbrot ausgepackt und verteilt. Die braven Schüßen auf den Hängen beiderseits werden in erster Linie bedacht. Rasch sind alle Unstrengungen und Kämpfe der vergangenen Stunden vergessen. Die Stimmung ist — 3 km hinter der feindlichen Front! — fabelhaft.

Dieser paradiesische Zustand wird gestört durch den Marm= ruf eines Postens. In rasender Fahrt nähert sich von Guden ein italienischer Kraftwagen. Schleunigst wird in unserem Hinterhalt ein Wagen quer über die Straße geschoben. Jedoch ein MG.-Schütze, der die Beute schon entwischen sieht, gibt entgegen meinem ausdrücklichen Befehl auf 50 m Fener. Der Kraftwagen steht ruckartig in einer Wolke von Staub. Der Lenker und drei Offiziere springen heraus und ergeben sich, mit Ausnahme eines Offiziers, der die Busche unterhalb der Straße gewinnt und so entkommt. Ein vierter Offizier liegt tödlich getroffen im Bagen. Es handelt sich um Offiziere eines höheren Stabes in Savogna, die, beunruhigt durch die Unterbrechung der Fernsprechberbindung zur Front, sich persönlich über den Stand des Gefechtes unterrichten wollen. Der Kraftwagen erweist sich als unversehrt. Gein bisheriger Lenker bringt ihn auf den Parkplat der übrigen Kahrzeuge.

Eine Stunde mag, seit wir die Straße sperren, berronnen sein. Von den übrigen Teilen der Ubteilung sehlt jede Spur. Man hört weder in Richtung Luico noch in Richtung Kutstürfere Gefechtstätigkeit. Hoffentlich hat sich hinter uns die

feindliche Front nicht wieder geschlossen. In diesem Fall müssen wir uns eben zu der eigenen Linie wieder durchschlagen.

Eine neue Meldung des Spähpostens auf der Ostseite des Tales lenkt unsere Aufmerksamkeit nach Norden. Aus Nichtung Luico soll eine sehr, sehr lange feindliche Infanteriemarschkolonne im Anmarsch sein. In friedlichem Marsch ohne Sicherung— weit hinter der Front sich dünkend,

fommt bald der Unfang der Kolonne auf uns zu.

Allarm! Alles gefechtsbereit machen! In wenigen Minuten wird es wohl zum Kampf kommen: 150 Gebirgsschützen gegen gewaltige Übermacht. Aber unsere Stellung ist stark und unsere MS. beherrschen weithin das Tal. Je näher ich den Gegner auf die Sperre aufprallen lasse, um so weniger kann er seine überlegenen Kräfte entwickeln und zum Angriss bringen. Ich gebe deshalb den Schützen das Feuer erst auf mein Zeichen

mit der Signalpfeife frei.

Der Anfang der feindlichen Kolonne ist jest auf 300 m an unsere Sperre heranmarschiert. Um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, sende ich den Offizierstellvertreter Stahl als Parlamentär mit tweißer Armbinde dem Feind entgegen. Er soll, unter Hinweis auf unsere Besetzung der Hänge beidersseits, den Feind zur Wassenstruckung ohne Kampf auffordern. Während er der Kolonne entgegeneilt, treten Leutnant Grau, Leutnant Wahrenberger, Leutnant Streicher und ich vor die Wegebiegung. Durch Schwenken mit Taschentüchern

wollen wir die Worte Stahls befräftigen.

Jest erreicht Stahl den Anfang der feindlichen Kolonne. Offiziere stürzen vor, entreißen ihm Pistole und Fernglas, die er in der Eile nicht abgelegt hatte, und nehmen ihn gefangen. Er kommt kaum zu Wort. Unser Winken hilft nichts. Die italienischen Offiziere lassen die vordersten Gruppen auf uns schießen. Wir verschwinden rasch um die Ecke. — Dann löst mein Pfist von den beiderseitigen Hängen einen Hagel von Geschossen aus und fegt die Straße in wenigen Sekultende Feindkolonne aus und fegt die Straße in wenigen Sekultenden leer. Während der Feind volle Deckung nimmt, gelingt es Stahl, sich zu befreien und wieder auf unsere Seite zu eilen. Da wir mit Munition sehr haushalten müssen, lasse ich nach einer knappen Minute das Feuer, das vom Feind verhältnismäßig schwach erwidert wird, einstellen. Durch Tücherwinken fordere ich erneuf zur Übergabe auf. Zu früh! Der Gegner

benügt die Fenerpause, um nun beiderseits der Straße aus den Buschen entwickelt gegen uns vorzubrechen. Gleichzeitig

275



eröffnen mehrere MG. vom Hang dicht westlich der Straße das Feuer gegen uns. — Nun muß sich zeigen, wer besserschießt. Unser aus versteckter und stark überhöhender Stellung abgegebenes Feuer hat ausgezeichnete Wirkung bei dem immer noch recht dicht massierten Feind. Nach fünf Minuten Feuerkampf fordere ich nochmals den Gegner zur Übergabe auf. Auch diesmal vergebens! — Wieder brechen seine vordersten Teile in der Feuerpause gegen uns vor. Sie liegen jest auf 80 m gegenüber.

Endlich nach zehn Minuten sehr heftigen Feuerkampfes gibt der Feind sich besiegt und macht Zeichen der Übergabe. Daraushin stellen wir das Feuer ein. 50 Offiziere und 2000 Mann der 4. Bersaglieribrigade legen auf der Talstraße die Wassen nieder und rücken zu uns herüber. Den süchtigen Offizierstellvertreter Stahl beauftrage ich mit dem Sammeln und Abtransportieren der Gefangenen über La Glava — 1077 nach Radna. Nur wenige Schüßen können ihm als Begleisleute mitgegeben werden.

Wir bekommen Verstärkung durch die 3. Romp., die von den Hängen ostwärts des Tales aus noch in den letzten Teil des Kampfes mit den Bersaglieri eingegriffen hat. Aus Richtung Luico ertönt schon seit etlicher Zeit heftiger Kampflärm. Um die Lage dort zu klären, lasse ich den erbeuteten Kraftwagen mit einem s. MG. bewassen und fahre in Richt

tung Luico vor. Nur langsam kommen wir über die kilo= meterweit auf der Straße liegenden italienischen Waffen und Ausrüstungsgegenstände vorwärts. Dicht südlich Luico treffe ich die von Ravna aus beobachtete schwere italienische Bat= terie. Ihre Bespannung liegt zusammengeschossen auf der Straße. Als ich gegen 15.30 Uhr in Luico selbst eintreffe, haben gerade die übrigen Teile des W. G. B. unter Major Sproesser und das II./L. im Angriff von Ravna aus Luico und das Tal südlich erreicht. Major Sproesser treffe ich am Südeingang der Ortschaft, gleichzeitig drängen Teile des II./Q. dem Feind auf der Matajurstraße in Richtung Absa nach.

Major Sproesser schlage ich vor, mit allen verfügbaren Tei= len des W.G.B. von Polava aus auf fürzestem Weg quer= feldein über Jebscek gegen den Mt. Eragonza aufzusteigen und diesen in Besit zu nehmen. Saben wir den Mt. Eras gonza, so ist dem auf dem Mrzli brh befindlichen Geaner der Weg nach Guden verlegt und wir können ihn, wäh= rend er von Norden und Nordosten von Teilen der 12. Div. und des Alpenforps festgehalten wird, im Rücken angreis fen. Außerdem beherrschen wir auf Cragonza die einzige auf das Matajurmassib führende Höhenstraße und schneiden damit alle auf oder seitlich dieser Straße fahrenden oder stehenden Batterien der Italiener ab. Weit weniger ratsam erscheint mir ein Vorgeben gegen den Mt. Eragonza entlang der Matajurstraße über Avsa und Perati. Wie sieht es wohl hier beim Gegner aus? Nach Aufgabe des Luicopasses ziehen sich starke italienische Verbande entlang der Matajurstraße auf die Osthänge des Höhenzuges Mrzli vrh — Eragonza mehr oder weniger geordnet zurück. Vermutlich wollen sie dort borbereitete rückwärtige Stellungen besetzen. Un der Mata= jurstraße wird der Feind schon mit einer verhältnismäßig schwachen Nachhut in der Lage sein, sich den Verfolger vom Sals zu halten. Damit gewinnt er Zeit zum Dronen seiner Berbande und zum planmäßigen Besetzen der vorbereiteten Stellungen. Auch ist anzunehmen, daß in erster Linie die beiderseits der Matajurstraße gelegenen Stellungen besetzt werden. Diese Erwägungen veranlassen mich, den Aufstieg gegen Mt. Cragonza auf fürzestem Weg vorzuschlagen.

Major Sproesser ist einverstanden und unterstellt mir die in und südlich Luico befindlichen Teile des W. G. B. (2., 3., 4. Romp., 1., 2., 3. MGR. und die Nachrichtenkomp.). Gleichzeitig bekommt die Abteilung Gößler (1., 5., 6. Romp. Geb.:MG.:Abteilung 204 und 265) Befehl, zu. Verfügung bon Major Sproesser nach Luico heranzurücken. Major Sproesser selbst begibt sich in dem bei Polava erbeuteten italienischen Auto zur Brigade, um Meldung über den bisherigen Kampfverlauf und die beabsichtigte Weiterführung des Angriffes zu erstatten, und um die Artislerieunterstützung für die zu erwartenden Kämpfe sicherzustellen.

Betrachtungen: Der Entschluß des italienischen Führers auf dem Kuk, den deutschen Einbruch in die Kolovratstellung dadurch zum Stehen zu bringen, daß er die zahlreichen Reserven zur Verteidigung in mehreren Linien auf dem Osthang des Kuk einsetzte, war falsch. Er verschafte der Abteilung Rommel die dringend nötige Atempause (zum Einrichten der Abwehr, Ordnen der Verbände, Heranführen von Unterstützungen). Es wäre zweckmäßiger gewesen, diese Kräfte zur Wiedergewinnung der Höhe 1192 aus der Bewegung heraus einzusetzen. Der nötige Feuerschutz hätte aus den zahlreichen Stellungen auf dem Nordhang des Kuk abgegeben werden können. Wäre es der feindlichen Führung gelungen, zu gleicher Zeit auch einen Angriff von Osten gegen die Abteilung Rommel in Fluß zu bringen, so wäre diese in eine sehr schwierige Lage geraten.

Weiter war es nicht zweckmäßig, die drei Stellungen auf dem steilen, kahlen, steinigen Osthang des Kuk (Vorderhang) anzulegen. In stundenlanger Arbeit ist es den italienischen Soldaten, trotzdem sie durch Feuer nicht gestört wurden, nicht gelungen, genügend tief in den Boden einzudringen. Eine Hinterhangstellung auf dem Westhang von 1192 wäre für den Feind viel günstiger gewesen. Wir hätten sie weder mit MG. noch mit Artillerie fassen können.

Ferner wurde vom Feind versäumt, die Höhenstraße auf dem Südhang des Kuk zu sperren und die kahlen Hänge unterhalb der Höhenstraße durch Feuer zu über-

wachen.

Bei Beginn des Angriffs gegen den Kuk standen 2 bis 3 italienische Bataillone mit zahlreichen MG. in zum Teil gut ausgebauten, zum Teil flüchtig angelegten, überhöhenden Stellungen der Abteilung Rommel gegenüber. Diese griff unter dem Feuerschutz 1 MGK., 6 l. MG. und 2 schwerer Batterien zunächst nur mit zwei Stoßtrupps von je 16 Mannan, tastete die Annäherungsmöglich keiten an den Feindab und umfaßteschließlich mit der Masse die gesamte Kukbesatzung. Letztere wurde dann in den frühen Mittagsstunden von Stoßtrupps des W.G.B. und 1 Kompanie bayr. I.L.-Regiments ausgehoben.

Bei dem Angriff erwies sich die Wirkung des MG.und schweren Artillerie-Feuers gegen die flüchtig ein gegrabenen Feindkräfte als besonders stark. An vielen Stellen hielten sie diese schwere Nervenprobe nicht aus. Tief eingegrabenen italienischen Truppen dagegen hätte dieses Feuer weniger anhaben können. Das eigene MG.-Feuer von 1192 aus zog wie ein Mag-

Das eigene MC.-Feuer von 1192 aus zog wie ein Magnet das weit überlegene feindliche Feuer und die gesamte Aufmerksamkeit der italieni-

schen Stellungsbesatzung an sich.

So gelang es zunächst dem Stoßtrupp, später sogar der gesamten Abteilung Rommel, auf der vom Feind einzusehenden maskierten Höhenstraße nach dem Osthang des Kuk zu kommen,

ohne Verluste zu erleiden.

In Ravna riß die Verbindung innerhalb der Abteilung Rommel ab, weil der Führer einer MGK. Tragtiere einfangen ließ. So kam es, daß ich im Tal bei Polava nur über ein Drittel meiner Streitmacht verfügte, nur das Tal Luico-Savogna sperren konnte und auf die Sperrung der Matajurstraße in Gegend Mt. Cragonza zunächst verzichten mußte. Wohl haben sich die bei Ravna abgerissenen Teile später am Angriff gegen den Feind bei Luico beteiligt, allein der Erfolg wäre wohl noch größer gewesen, wenn der Mt. Cragonza schon am 25. Oktober in unseren Besitz gekommen wäre. Lehre: Gelingt der Einbruch in eine Verteidigungsstellung oder gar ein Durchbruch, so müssen die Reserven sich an die vordersten Teile heranhalten und dürfen sich nicht durch Beutemachen u. s. w. abhalten lassen. Auch von rückwärtigen Teilen muß in solchen Gefechtsmomenten schärfstes Tempo verlangt worden. Ein Regiment der 4. Bersaglieri-Brigade stieß unerwartet in Marschkolonne in engem Tal auf die Sperre der Abteilung Rommel. Wenn auch die vordersten Teile durch das Feuer der Gebirgsschützen festgenagelt waren, so hätten doch die weiter rückwärts befindlichen Teile die Lage durch Angriff auf den Hängen westlich oder ostwärts meistern können. Eine zielklare, straffe Führung hat hier gefehlt.

Am 25. Oktober 1917 nachmittags ist der Stand der Angriffsschlacht:

Gruppe Kraus: Kaiser-Schützenregiment 1 befindet sich im Angriff von Saga gegen Stol. II. Btl. hat den Hum, I. Btl. den Pyrihum im Sturm genommen. 43. Brigade ist im Aufstieg gegen 1450. Die Sturmkompanie des Kaiserjägerregiments 3 nimmt Mt. Caal, die 13./K. J. 3 Passo di Tanamea.

Gruppe Stein: 12. Division geht im Natisonetal mit Infanterie-Regiment 63 bis zur Landesgrenze 3 km südlich Robic vor und schlägt dort die italienische Verstärkung zurück. Die italienischen Stellungen auf den Nordhängen des Matajur werden nicht angegriffen. 1 km nördlich Golobi steht die Gruppe

Eichholz noch im Kampf mit italienischen Kräften. Nur langsam gewinnt sie Boden. Um 17 Uhr greift sie Golobi an, um 18 Uhr erreicht sie Luico, in das inzwischen das bayr. I.L.R. und die rückwärtigen Teile des W.G.B. eingerückt sind. - Beim Alpenkorps wird gegen 14.00 Uhr die Kukbesatzung von Teilen des W.G.B. und einer Kompanie des Leibregiments ausgehoben. Zu gleicher Zeit hat die 6./W.G.B. den Kolovratrücken von 1110-1114 aufgerollt. Abteilung Rommel hat nach Einkreisung des Kuk und Abschnüren des Tales Luico-Savogna erhebliche Teile der 4. italienischen Bersaglieri-Brigade Kampf bei Polava gefangengenommen. Gros des W. G. B. und II./L., von Ravna aus angreifend, haben Luico genommen. Jäger-Bataillon 1 und Jäger-Bataillon 10 kämpfen mit Feind auf den Südhängen der Höhe 1114 und nehmen im Laufe des Nachmittags die Höhe 1044 und die gesamte Höhe 1114 in Besitz. - Bei der 200. Division kämpft Jäger-Regiment 3 mit Feind südlich 1114 in Gegend Crai, Jäger-Regiment 4 nimmt La Cima 800 m südlich 1114 um 18 Uhr.

Gruppe Scotti: Grenadierregiment 8 im Angriff von Pusno gegen Mt. Hum überschreitet Trt. Judrio. — 2. Gebirgs-Brigade

nimmt Cicer vrh, 22. Gebirgs-Brigade nimmt St. Paul.

Daraus ergibt sich: Die gewaltige 3. italienische Stellung auf den Kolovrathöhen südlich des Isonzo wird am 25. Oktober vor allem durch die Kampfhandlungen des W. G. B. aufgebrochen, nach Westen bis zum Paß von Luico einschließlich und nach Osten bis 1114 aufgerissen. Dadurch kommt der Angriff des Alpenkorps und der nördlich Luico stehenden Teile der 12. Division wieder in Fluß.

## Die Erffürmung bes Mt. Eragonza

Mit den um Luico befindlichen Teilen des W. G. B. rücke ich, so rasch wie irgend möglich, nach der Straßensperre nördelich Polava ab, ordne dort meine jetzt aus sieben Rompanien bestehende Streismacht und verteile die erbeuteten Tragetiere auf die einzelnen Rompanien. Dhne Rast steigen wir in Richtung Jewscek—Cragonza an; denn fassen wir rasch zu, so werden wir voraussichtlich auf nicht kampfebereiten Feind stoßen.

Trog den ungeheuren Anstrengungen und Entbehrungen der bergangenen Tage gewinnen wir in dem steilen, wegelosen Gelände, teils über lange Matten an undurchdringlichen Dornhecken entlang, teils in steinigen Rinnen aufsteigend, bald an Höhe. Ich muß auch diesmal übermenschlich viel von der ermüdeten Truppe fordern, denn die Offensive darf sich nicht

Je höher wir kommen, um so muhsamer gestaltet sich der Aufstieg. Tiefe Ginschnitte und Dorngebusch zwingen zum Ausbiegen, das meist mit beträchtlichem Höheverlust und Rräfteverbrauch verbunden ist. Wir klettern Stunde auf Stunde, es dämmert, wird ganz dunkel. Die Truppe ist jest erschöpft. Goll ich von meinem Ziel abstehen? böllia Nein, Jebscek muß erreicht werden und dann werden sich auch noch wagemutige Männer für den Mt. Eragonza finden. Hell strahlt die große Scheibe des Mondes auf den dach= steilen Sang, versilbert die Rasenflächen und Busche und wirft hinter die Baumgruppen lange, schwarze Schatten auf die Grasnarbe. Langsam und behutsam steigt die Spite an, findet schließlich einen schmalen Fußpfad. Die Abteilung folgt mit 50 m Abstand. Von Zeit zu Zeit lasse ich halten und auf die Geräusche der Nacht horchen.

Wieder einmal halten wir so im Schatten eines Beuschup= pens dicht unterhalb des schmalen Pfades. Vor uns liegt eine mit hohen, dichten Buschen bewachsene Schlucht unheimlich dunkel beschattet. Durch sie führt unser Pfad. Wir horchen angestrengt. — Deutlich hören wir vom jenseitigen Rand der Schlucht Stimmengewirr, Rommandos, Geräusche marschierender Truppen. Der Feind kommt anscheinend nicht näher, sondern zieht am jenseitigen Rand der Schlucht feit= wärts. Vielleicht aber ist er drüben in Stellung. Bur Unnäherung könnte nur der schmale Fußweg dienen. Die Sache ist mir wenig verlockend. Budem muffen Jebsceft und Mt.

Cragonza rechts oberhalb liegen.

Unter diesen Umständen biege ich lieber wieder rechts vom Weg ab. Auf steilem Hang pirscht sich die Spike im Schatten langer Buschreihen hangaufwärts. Vor uns liegt eine grö-Bere, vom Mond hell beschienene Rasenfläche, halbkreisför= mig umrandet von Hochwald. - Ist es eine Täuschung? Stehen oben bor dem Baldrand nicht Sinderniffe? Liegen dahinter nicht hellbeleuchtete Stellungen am Waldrand? Angerst vorsichtig kriechen wir näher, stellen fest, daß wir richtig gesehen haben. Und dann — hören wir auch im Hoch= wald vor uns italienische Stimmen. Leider läßt sich nicht ohne weiteres feststellen, ob der Keind die Stellungen schon befekt hat.

Um hierüber Rlarheit zu schaffen, werden verschiedene Offi= zierspähtrupps entsandt. Bahrenddem schließt die Abteilung



Rast vor Jevscek

auf und rastet. Bald kommt Meldung, daß der Feind sich soeben anschieke, die Stellungen vor uns zu besetzen, und daß die Hindernisse vor der Stellung sehr hoch seien.

Über die hellbeschienene Fläche hangaufwärts jene befestigte Stellung anzugreisen, wäre selbst mit einer völlig frischen Truppe ein großes Wagnis, mit den erschöpften Gebirgsschüßen — sie haben seit Beginn der Offensibe wahrhaftig Ungeheures geleistet! — ist ein Ungriff in den nächsten Stunden unmöglich. Zudem ist es noch recht fraglich, ob ein Einbruch an dieser Stelle im ersten Teil der Nacht zweckmäßig ist und sich genügend auswerten läßt. — Ich verzichte darauf, entschließe mich zu mehrstündiger Nast und will wäherend dieser Zeit eine ganz gründliche Geländes und Feindserkundung durchführen.

Lautlos ziehe ich die Abteilung in eine breite, gegen Feuer von oben Deckung bietende Mulde, 250 m vor der feindlichen Stellung, und ordne Rast dis Mitternacht an. 4. und 2. Komp. sichern die Rast durch Aufstellen von Postierungen im Halbkreis. — Da die erbeuteten Tragtiere sich durch Wieshern recht unangenehm bemerkbar machen, werden sie noch wesentlich tiefer aufgestellt. Während des Einrückens auf den Rastplach entsteht unten im Tal bei Polava ein sehr hichges Feuergesecht.\*) Also auch dort stehen bereits wieder

feindliche Kräfte!

<sup>\*)</sup> I./bapr. I. L. R. stößt auf eine italienische Stellung.

Weitere Offizierspähtrupps sollen günstige Unnäherungsmögslickkeiten an die feindliche Stellung, Stärke der Hindernisse, ihre Tiefe, etwaige Lücken, die Urt der Besetzung und die Lage des Dorfes Jedscek erkunden. Späteskens um Mitternacht müssen sie mit Meldung zurück sein.

In einem erbeuteten italienischen Schlafsack, den mein besorgter Bursche Neiher einem Muli bei Polava aufgepackt hat, lege ich mich dicht oberhalb der Ubteilung aufs Ohr. Un Schlaf ist trot der Ermüdung nicht zu denken, die Nerven sind zu sehr aufgepeitscht. Schon um 22.30 Uhr bringt mich folgende vorzügliche Meldung des Leutnant Aldinger rasch auf die Beine:

"Jebscek liegt 800 m nordwestlich unseres Lagerplates. Die Ortschaft ist ringsum stark befestigt und verdrahtet, scheint aber bis jetzt vom Feind noch nicht besetzt zu sein. Um Hang dicht westlich Jevscek, sowie durch den Südseil von Jevscek marschieren italienische Truppen in südostwärtiger Richtung hangabwärts."

Rasch ist mein Entschluß gefaßt: "Auf nach Jedscek!" Vielleicht können wir die Ortschaft noch vor der dafür bestimmten italienischen Besahung erreichen. In wenigen Minuten wird lauslos die Rast abgebrochen, werden die Sicherungen einzezogen, stehen die Kompanien marschbereit. Inzwischen ist der Mond untergegangen. Die Nacht ist dunkel, nur der Sternenhimmel spendet spärliches Licht.

Auf dem von Leufnant Aldinger erkundeten Weg steigt die Abteilung geräuschlos gegen Jevscek auf. Die Führer sind kurz über die Lage unterrichtet. 4. Romp. und 3. MGR. sind Borhut, die übrigen fünf Kompanien folgen mit geringem Abstand. — Erst durchqueren wir ein schmales Waldstück, dann steigen wir auf einer Waldwiese steil bergauf. Sehr bald erreicht der Anfang der Vorhut mannshohe Hindernisse. Leutnant Aldinger meldet, daß wir jeht nur noch 300 m von Jevscek entsernt sind. Wir halten und horchen minutenlang angestrengt in die Dunkelheit vor uns. In unmittelbarer Nähe regt sich nichts, dagegen hören wir esliche 100 m oberhalb am Hang Tritte absteigender italienischer Infanterie.

Leutnant Aldinger schleicht durch die schmale Gasse des Hindernisses in die dahinterliegende Stellung und findet sie leer. Die Spiße folgt. Hernach ziehe ich die ganze Vorhut nach und seße sie halbkreisförmig innerhalb der feindlichen Anlage ein. Spähtrupps werden abgesandt, um das Gelände in

abzufangen.

nächster Umgebung zu erkunden und gegen den Keind am Hang oberhalb und die Ortschaft Jevscek aufzuklären. Gleichzeitig ruckt das Gros der Abteilung (2., 3. Romp., 1. und 2. MGR.) ebenfalls durch das Hindernis in die Stellung. Die Nachrichtenkompanie und die Tragfierstaffel laffe ich außerhalb des Hindernisses am Sang zurück. Mit einem Spähtrupp pirsche ich den Feind oberhalb am Hang an. Bei der Dunkelheit konnen wir nur wenige Mefer weit sehen. Der Hang liegt als unheimliche, schwarze Masse dicht vor uns. Knapp 100 m vor uns bewegt sich italienische Infanterie, wohl in Reihe von rechts oberhalb nach links gegen Jebscek absteigend. Wir schleichen näher. - Plöslich werden wir von einem feindlichen Posten angerufen. Also: Feind in Stellung, dahinter die marschierende Rolonne. Wir kriechen zuruck, wenden uns nach links gegen Jebscek. Als wir uns den erften Säufern nähern, kommt ein Spahtrupp mit der Meldung zurück: Nordteil von Jevscek ist frei bom Feind, durch den Gudteil marschiert italienische Infanterie. — Nun entschließe ich mich, in Jebscek einzurücken mit der Absicht, die feindliche Infanterie im Gudteil

Wenige Minuten später rückt die Abteilung langsam gegen die Ortschaft vor. Schon erreichen die vordersten Teile die ersten Häuser, da schlagen die Hunde in mehreren Gehöften an. Kurz darauf eröffnet der Gegner aus einer Stellung am Hang rechts oberhalb auf knapp 100 m Entfernung das Fener. Die Garbe schlägt zum Glück in der Hauptsache links von uns in den Hochwald. Soweit wir nicht Deckung sinden, legen wir uns flach auf den Boden, machen MG. und Karabiner schußbereit, verhalten uns aber völlig still. Fenereröffnung von unserer Seite kommt nur in Frage, wenn der Gegner angreift. Greift er nicht an — was ich für wahrscheinlich halte — so wird er sein Fener bald einstellen und wird glauben, sich gefäuscht zu haben.

Während des feindlichen Feuerzaubers rücken Teile des Gros gedeckt durch die unbesetzten Stellungen ostwärts Jewscek nach Jewscek ein. — Nach wenigen Minuten verstummt das Feuer beim Gegner. Bald ist die ganze Abteilung Rommel in Jewscek. Verluste sind durch den feindlichen Feuerüberfall

erfreulicherweise nicht entstanden.

Ich lasse den Nordteil der Ortschaft kreisförmig besetzen unter Vermeidung jeglichen tweiteren Zusammenstoßes mit dem Feind am Hang dicht nordwestlich Jewscek. Mitternacht ist längst vorüber. Was nicht auf Posten oder in Stellung ist, ruht mit Gewehr im Arm in den von Slovenensamilien noch bewohnten Häusern. Wir alle wissen, daß uns zum Teil nur Handgranatenwursweite von einer stark besetzten italienischen Stellung trennt und daß es, im Falle der Feind nach Jewscek vorfühlt, jeden Augenblick zum Nahkampf kommen kann.

Seit dem Fenerüberfall hat der Marsch feindlicher Kräfte am Sang nordwestlich Jevscek und durch den Gudteil der Ortschaft hindurch aufgehört. Zudem hatte der Feind nur vom Hang nordwestlich gegen uns gefeuert, dagegen war aus dem Südteil der Ortschaft kein Schuß gegen uns abgegeben worden. Sollte dort am Ende eine Lücke in der sonst anscheinend bis Polava durchlaufenden Feindstellung sein? In einem Haus beim flackernden Schein eines offenen Raminfeuers studiere ich eingehend die Karte. Wir befinden uns 1 km nördlich Polava im Nordteil von Jevscek auf etwa 830 m Höhe. Der Mt. Cragonza liegt 500 m westlich und 266 m höher. Da Jebscek am Oftrand befestigt ift, an den hängen nordwestlich Jebscek und südostwärts Jevscek bis Polava sich Feind in Stellungen befindet, handelt es sich hier wohl um eine von langer Hand vorbereitete italienische rückwärtige Stellung, die einen Einbruch am Luicopaß abriegeln soll. Die von uns wahr= genommenen Feindbewegungen während der Racht laffen darauf schließen, daß die Italiener eifrig bemüht sind, diese Stellung durchlaufend zu besetzen. Der Urt der Befestigung nach gehört Jevscek selbst ohne Zweifel zu dieser Stellung. Aus irgend einem Grund mag die für Jebscek bestimmte Besatzung bisher nicht eingetroffen sein. Sie kann noch im Laufe der Nacht oder am frühen Morgen kommen. Gollen wir warten? Bietet nicht das Kriegsglück wagemutigen Gebirgs= schüßen wieder einmal die Hand? Haben wir nicht durch die Inbesignahme von Jebscek schon Leile der feindlichen Stellung gewonnen, die uns und dem Alpenkorps den Weg nach dem Mt. Cragonza, dem Mrzli brh und Mafajur versperren sollte?

Nach diesen Erwägungen bekommt Leutnant Leuze den Auftrag, festzustellen, ob der Südwestteil von Jedscek frei vom Feind ist, und falls dies zutrifft, einen Weg auf den Höhenrücken ½ km nordwestlich Jedscek in den Nücken der dicht nordwestlich der Ortschaft in Stellung besindlichen italienischen Kräfte zu erkunden; Nückkehr in spätestens zwei



Stunden. — Leufnant Leuze verzichtet auf Begleitmannschaften und rückt allein ab.

Der erschöpften Abteilung ist eine Verlängerung der Ruhepause zu gönnen. Die Masse sist — wenige Meter vom Feind — in festgebauten Häusern am Kaminfeuer bei Kasse und Dörrobst, das die sehr freundlichen Slowenen andieten. Ab und zu fallen draußen einzelne Schüsse, kracht einmal eine italienische Handgranate. Zu einem Erkundungsvorstoß nach Jedscek fehlt dem Feind offenbar die Lust. Von unserer Seite wird kein Schuß abgegeben. Völlige Dunkelheit umbüllt die so nahe einander gegenüberstehenden deutschen und italienischen Kräfte.

Gegen 4.30 Uhr kehrt Leutnant Leuze von seiner Erkundung zurück, bringt einen Italiener als Gefangenen mit und meldet: "Südwestausgang von Jevscek ist frei vom Feind, Weg auf die Höhe 500 m nordwestlich Jevscek ist erkundet, ich habe auf jener Sohe diesen Italiener hier gefangen, sonst bin ich nirgends auf Feind gestoßen." - Damit hat er fei-

nen Auftrag vorzüglich gelöst.

Die Meldung Leuze veranlaßt mich zu dem Entschluß: Gofortige Inbesignahme der Höhe 500 m nordwestlich Jevscek mit vier Rompanien der Abteilung. Burücklassen des Restes als Rückhalt in Jebscek. Angriff gegen den Feind dicht nordwestlich Jevscek bei Tagesanbruch.

Leicht fällt dieser Entschluß nicht. Wenn der Feind aus überhöhenden Stellungen vom Mt. Eragonza aus die von uns in der Dunkelheit noch erreichte Höhe bei Tagesanbruch mit Feuer beherrscht, muffen wir nach zwei Fronten fampfen. Das kann leicht schief gehen. Aber wer nicht wagt, gewinnt nicht.

Es ist immer noch stockdunkel, als um 5.00 Uhr die 2., 4. Romp., 1. und 2. MGR. auf dem von Leuze erkundeten Beg Jebscek auf leisen Sohlen verlassen. Leutnant Leuze führt den Unfang der langen Reihenkolonne. — 3. Romp. und 3. MGR. laffe ich unter dem bewährten Leutnant Grau als Rückhalt in Jebscef mit dem Auftrag, sobald es bei der Abteilung Rommel oberhalb am Hang zum Kampf kommt, die feindliche Stellungsbesatzung nordwestlich Jebscek durch Feuer niederzuhalten und zu verhindern, daß sie die Abteilung von

Often ber angreift.

Diese Anordnungen gebe ich, während die Abteilung bereits aus dem Dorf abrückt. Als ich mich hernach in die Kolonne der 2. MGR. eingliedere, dammert es auf den Sohen des Mt. Cragonza. Der Wechsel zwischen Nacht und Lag vollzieht sich im Gebirge sehr schnell. Ich habe das beklemmende Gefühl, eine halbe Stunde zu fpat dran zu fein. Bor mir in der kahlen Mulde zwischen Felsbrocken in der üblichen Reihenkolonne über 830 aufsteigend, sehe ich meine Rompanien. Schon liegen die oberften Steilhänge des Mt. Eragonza in hellem Licht. Ich suche sie mit dem Glas ab und - erschrecke! Un den Sangen wenige hundert Meter links oberhalb meiner Abteilung liegen feindliche Stellungen; in ihnen erkenne ich Bewegung, Stahlhelm an Stahlhelm. Schießt der Feind, so bietet die Mulde, in der die Abteilung augenblicklich aufsteigt, kaum irgendeine Deckung, dann sind starte Verluste unausbleiblich. Schwer, drückend schwer laftet in diesem Augenblick die Berantwortung für das Leben meiner Offiziere und Schüßen auf mir. Ich muß sie der Gefahr, von der sie kaum etwas ahnen, entreißen.



Was ich von der 2. MGR. erreichen kann, setze ich schleunigst als Fenerstaffel rechts oberhalb am Hang ein, mit der Weisung, den Feind an den Hängen links oberhalb sofort unter Fener zu nehmen und niederzuhalten, sobald er selbst das Fener eröffnet. Dann eile ich mit den Meldern nach vorne und drehe die Unfänge der einzelnen Kompanien nach rechts auf die mit einzelnen kleinen Büschen bewachsene Höhe 500 m nordwestlich Jevscek ab. Es ist allerhöchste Zeit, die Dämmerung weicht der Tageshelle.

Alls die lekten Teile der Kompanien die Mulde verlassen, überschüttet der Feind vom Eragonza her die Abteilung mit rasendem Schnellseuer. Da wir uns immer noch auf dem dem Feind zugekehrten Hang befinden und das Feuer aus beträchtlicher Überhöhung abgegeben wird, gibt es nirgends eine schüßende Deckung. Nur niedriges Dornengestrüpp bietet an einzelnen Stellen die Möglichkeit, sich wenigstens der Sicht des Gegners zu entziehen. Unter dem rasch einseknen Feuerschuß der 2. MGR. ziehen sich die einzelnen Züge auss

einander, gewinnen die Höhe 500 m nordwestlich Jebscek und nehmen von dort den Feuerkampf auf.

Alber gegen die gewaltige Übermacht des feindlichen Feuers, das halbfreisförmig von den Höhenstellungen im Nordwessen, Westen und Südwessen gegen uns abgegeben wird, kommen wir nicht auf. Durch Seiswärtskriechen und kurze Sprünge suchen die Schüßen der in vorderster Linie kämpfenden 2. und 4. Romp. sich auseinanderzuziehen und die Wirkung des feindlichen Feuers abzuschwächen. Die Verluste häusen sich. Unter anderem wird der vorzügliche Führer der 2. Komp., Leufnant Ludwig, sehr schwer verwundet.

Ingwischen ift in unserem Rücken der Rampf bei Jebscek ebenfalls aufs heftigste entbrannt. Auftragsgemäß hat die 3. Romp. und 3. MGR. unter Leutnant Grau den Feind nordwestlich Jebscef unter Feuer genommen, halt ihn dadurch in seinen Stellungen fest und verhindert, daß er die in schwer= stem Rampf stehenden übrigen Rompanien im Rücken packt. Mit wenigen Gefechtsordonnangen habe ich selbst die Sobe 500 m nordwestlich Jebscek erreicht und Deckung gegen gezieltes Feuer in einer fleinen Buschgruppe gefunden. Rechts und links klatschen die MG.-Garben über den hang hinweg. Ich habe keine Gruppe mehr zu meiner Verfügung. Alles liegt in heftigstem Feuerkampf, schießt, was aus den Läufen herausgeht. Und doch muß ich rasch eine Entscheidung her= beiführen, sonst verbluten die Gebirgsschützen. Durch meine Gefechtsordonnanzen lasse ich mir drei 1. MG.-Gruppen aus der vorderen Linie der 2. und 4. Komp. einraffen und an den deckenden hang 50 m oftwärts meines Gefechtsstandes bringen. Hernach bilde ich in aller Gile aus ihnen mehrere Stoßtrupps und führe sie hangabwärts in den Rücken des dicht nordwestlich Jevscek in Stellung befindlichen und mit Front nach Often im Fener liegenden Feindes vor.

Im Buschwerk am Rand von schmalen Geröllhalden absteigend — I. MG. und Karabiner schußbereit — sehen wir bald die feindliche Stellung unter uns liegen. Sie ist dichtsbeseit, Stahlhelm drängt sich an Stahlhelm, wir können von oben bis auf die Grabensohle heruntersehen. Wenn wir jest schießen, wird der Feind keine Deckung in seiner Stellung gegen uns sinden können. — Über uns hinweg rast das Fener, das den Gebirgsschüßen auf Höhe 500 m nordwestlich Jedscek gilt. Unten bei Jedscek sehen wir die 3. Komp. und die 3. MGR. im Feuer mit den Italienern knapp 100 m

unterhalb von uns. Der Gegner ahnt nicht, was ihm droht.

Die Stoßtrupps machen sich feuerbereit. Dann rufen wir der feindlichen Besatzung unterhalb zu, sich zu ergeben. Ent= sest starren die italienischen Goldaten nach ruckwärts zu uns herauf. Die Schußwaffe entsinkt ihren Sänden. Gie wissen, daß ihre Sache verloren ift, und machen Beichen der Ubergabe. Nicht ein einziger Schuß braucht von meinen Stoßtrupps gelöst zu werden. — Aber nicht nur die etwa drei Rompanien starke Besatzung der Stellungen zwischen uns und Jebscek stellt jest den Rampf ein, sondern zu unserem großen Erstaunen streckt auch die feindliche Grabenbesakung weiter nordlich, bis zur Matajurstraße einschließlich, die Waffen. Sie ist durch den tollen Feuerlärm in ihrem Rücken und das Erscheinen der schwachen Stoßtrupps auf dem Nordosthang der Höhe 500 m nordwestlich Jebscek böllig kopflos geworden. Den Feuerkampf zwischen den italienischen Besatungen auf Mt. Cragonza und dem größeren Teil der Abteilung Rommel und unfer Erscheinen in seinem Rücken deutet dieser Feind wohl dahin, daß die Deutschen im Un= griff aus Richtung Cragonza sind und die beherrschenden Sohen bereits im Besit haben.

In der Mulde 650 m nördlich Jevscek ergibt sich ein italienisches Regiment mit 37 Offizieren und 1600 Mann. Es sammelt mit voller Ausrüstung und Bewaffnung und ich habe Mühe, genügend Leute heranzubekommen, um die Enfwaffnung durchzuführen. Währenddem tobt der Kampf wenige 100 m oberhalb in gleicher Heftigkeit wie bisher tweiter.

Von all diesen Vorgängen dicht nordwestlich und nördlich Jewscek hat die italienische Besakung am Mt. Eragonza nichts gesehen. Sie setzt nach wie vor meiner vorderen Linie schwer

zu. Aber wir haben jest den Rücken frei.

Schon rücken die bei Jebscek frei gewordenen Kompanien heran, bald greisen die Schückenkompanien frontal den Cragonza an. Ein schwerer Wassengang! Zäh klammert sich der Feind an seine starken, beherrschenden Stellungen, denen unser Feuer von unten nur wenig anhaben kann. Über kahle steile Känge hinweg gehen die Gebirgsschücken durch einen Hagel von Blei dem Feind zu Leibe.

Da ich nichts mehr einzusesen habe, gehe ich mit 2. Komp. (in der Mitte) vor. Sie wird jest von Leutnant Aldinger anstelle des schwerverwundeten Leutnant Ludwig geführt. Die unterste Kehre der Matajurstraße wird erreicht. Auf ihr stehen 14 italienische Feldgeschüße und 25 Munitionswagen vhne Bespannung. Sind es die Artilleriegruppen von Absa



Angriff auf den Mt. Cragonza

und Perati aus den Kämpfen des Vortages? — Wir haben keine Möglichkeit, hier zu verweilen. Flankierendes MG.= Feuer von Norden schlägt zwischen uns. Wir stürmen weiter. Kurz darauf verliert die 2. Komp. ihren neuen Führer; Leutnant Aldinger wird durch drei Schüsse seinige Zeit einem italienischen MG.=Schüsen als Zielscheibe. Deckung gegen seine Garbe ist ringsum nicht zu sinden. Durch rasches Springen hangauswärts, um die etwa 60 m entsernte Wegebiegung herum, gelingt es mir sedoch, aus der gutliegenden Geschößgarbe herauszukommen.

Mit den Verlusten steigert sich die Kampfeswut der Gebirgsschüßen. Grabenstück um Grabenstück, MG.-Nest um MG.-Nest wird genommen. Um 7.15 Uhr ist die schwere Aufgabe gelöst. Die wackere 2. Komp., die jest von Vizefeldwebel Hügel geführt wird, hat den Gipfel des Mt. Eragonza erstürmt. — Damit ist das Schicksal der feindlichen Kräfte auf dem Nordosthang und Osthang des Mrzli veh nur noch eine Frage der Zeit.

Wie es bei den Nachbarn aussieht, ahne ich nur. Dem Gefechtslärm nach, der seit Tagesanbruch rechts von uns immer mehr zunimmt, vermute ich Teile der 12. Division und des Alpenkorps im Angriff von Nordosten und Osten gegen Mrzli vrh, vielleicht auch im Aufstieg enslang der Masajursstraße von Avsa her gegen Eragonza.

Soll ich auf ihr Eintreffen warten? Soll ich die eigenen Kräfte ostwärts Eragonza erst einmal aufschließen lassen und die gemischten Verbände ordnen? Haben sie nicht nach die sem außergewöhnlich schweren Ungriff eine Gipfelrast verzdient? Muß ich aber andererseits nicht befürchten, daß die in meiner rechten Flanke stehenden starken italienischen Kräfte sich im Gegenstoß oder planmäßigen Gegenangriff den Eragonza wieder holen wollen?

Ich halte es für zweckmäßig, allen etwaigen feindlichen Gegenmaßnahmen dadurch zuvorzukommen, daß ich den Unsgriff mit den verfügbaren Kräften (½ Kompanie) ohne Verzung auf dem gegen Mrzli vrh ansteigenden Höhenrücken

fortsetze.

Betrachtungen: Bei dem nächtlichen Aufstieg gegen Jevscek verrieten sich die italienischen Truppen durch Geschrei und geräuschvolles Marschieren. Dadurch brachten sie uns auf den richtigen Weg, und es gelang uns, einen unerwünschten Zusammenstoß zu vermeiden.

Während die erschöpfte Truppe ruhte, waren die Offiziere unermüdlich tätig, um Genaues über den Feind und das Gelände festzustelen. Auch nach Mitternacht setzten sie von Jevscek die Erkundungstätigkeit fort. So schufen sie die Grundlage für das Gelingen des Einbruches nordwestlich Jevscek und für die Er-

stürmung des Mt. Cragonza.

In jener Nacht vom 25./26. Oktober wußte ich von den Nachbarn recht wenig, wußte nicht, wo sie waren, was sie taten und beabsichtigten. Auch mit den Vorgesetzten war keinerlei Verbindung vorhanden. Aber klar war mir, daß alles daran gesetzt werden mußte, um auch am 26. Oktober

den Angriff wieder in Fluß zu bekommen.

Auch die für die Gebirgsschützen recht verzweifelte Lage bei Tagesanbruch zwischen den feindlichen Stellungen ohne Deckung in stärkstem Feuer wendete sich schließlich zu unseren Gunsten. Wenige Gruppen beherzter Männer brachten diese Wendung zustande. Die Angriffskraft der württembergischen Gebirgsschützen erwies sich vor allem bei dem frontalen Angriff gegen die in beherrschenden, vorzüglichen Stellungen stehenden Italiener auf Mt. Cragonza. Sie erlahmte bei der 2. Kompanie auch dann nicht, als ihre Offiziere ausfielen.

Am 26. Oktober 1917, 7.15 Uhr — zur Zeit der Erstürmung des Mt. Cragonza — steht die Angriffsschlacht:

Gruppe Kraus: Der Stol (1668 m) fällt in der Nacht vom 25./26. Oktober, 3.30 Uhr, durch II./Kaiser-Schützen-Regiment 1. Um 6.00 Uhr erreicht das II. Btl. Bergogna. I. und III. Btl. des



Regiments und die 43. Brigade folgen. Anfang 8.00 Uhr Bergogna. Gruppe Stein: 12. Division steht mit Infanterie-Regiment 63 wie Tags zuvor an der Landesgrenze im Natisonetal, II./I. R. 62 und I. R. 23, aufgeschlosen auf die Vorposten des II./L. R. bei

Avsa, machen sich marschbereit.

Alpenkorps: W. G. B. bricht vor Tagesanbruch in die feindliche Stellung Mrzli vrh-Jevscek-Polava bei Jevscek ein, reißt diese Stellung 1km nach Nordwesten auf und erstürmt um 7.15 den Mt. Cragonza. Rest des W.G.B. tritt von Luico den Marsch über Avsa nach dem Mt. Cragonza an. - II. und III./L.R. machen sich marschbereit und gliedern sich hernach hinter dem 1/3 W. G. B. für den Vormarsch zum Mt. Cragonza ein. I./L. ist auf Vorposten bei Polava. Jäger-Regiment 2 (ohne Jäger-Bataillon 10) rückt von Rayna nach Luico heran. Jäger-Regiment 1 und Jäger-Bataillon 10 machen sich auf 1114, wo sie genächtigt haben, marschbereit. - 200. Division: Jäger-Regiment 3 im Vorgehen über Drenchia auf Trusgne, das um 8 Uhr erreicht wird. Jäger-Regiment 4 und 5 rücken um 4.30 Uhr von 1114, wo sie genächtigt haben, auf Ravna. Dort Rast bis 8 Uhr.

Gruppe Scotti: Grenadier-Regiment 8 nimmt mit I. Bataillon um 5.00 Uhr La Klava und greift nun mit allen drei Batail-

lonen den Mt. Hum an.

Hieraus geht hervor: Die italienische Stellung Nordhang des Matajur—Mrzli vrh—Jevscek—Polava—St. Martino wird, wie am Tag zuvor die Kolovratstellung, durch die vordersten Teile des W. G. B. in frühester Morgenstunde bei Jevscek aufgebrochen und anschließend der Mt. Cragonza der Schlüssel zu allen italienischen Stellungen auf dem Mrzli vrh- und Matajurmassiv, erstürmt.

Die Wegnahme der Höhe 1192 und des Mrzli Brh (1356) Der Sturm auf den Mt. Matajur

Zivar sind die Gebirgsschüßen nach der Erstürmung des Mt. Eragonza völlig erschöpft, allein ich kann ihnen die wohlberbiente Gipfelrast nicht gönnen. Der vortreffliche Vizefeldewebel Hügel geht mit dem ihm eigenen Kampfeseiser an die neue Aufgade. Dhne auf Unterstüßung zu warten, greift er den nach 1192 und Mrzli vrh ansteigenden Höhenrücken entslang an, um Gelände zu gewinnen, soweit dies mit den schwa-

chen Rräften irgend möglich ist.

Der Abteilung schicke ich erst durch Melder Befehl, beschleunigt über den Mt. Eragonza in Richtung Mrzli brh auf der auf der Westseite führenden Matajurstraße nachzuruden, dann begleite ich die 2. Romp. Schon nach wenigen 100 m stoßen wir auf Feind, der sich auf einer den Höhenkamm fronenden, bewaldeten Ruppe eingenistet hat. Um Dithang zu unserer Rechten nimmt der Gefechtslärm an Lebhaftig= keit erheblich zu. Unscheinend werden rückwärtige Teile der Abteilung Rommel, die von Jebscek gegen Eragonza aufsteigen, angeschossen oder angegriffen. Vielleicht sind es aber auch Teile des Alpenkorps, die von Luico aus den Aufstieg gegen den Mt. Eragonza auf der Matajurstraße versuchen. Bizefeldwebel Hügel versteht es meisterhaft, den an Bahl und Waffen überlegenen Feind frontal mit Feuer zu binden und ihn gleichzeitig mit Stofftrupps in Flanke und Rucken zu fassen. Derartige Bewegungen spielen sich in wenigen Minuten ab und führen stets dazu, daß der Feind geworfen wird und sich nach Nordosten (hangabwärts in Richtung Luico) zurückzieht.

Da wir überall, wo wir auf Feind stoßen, sehr rasch zufassen, reißt die Verbindung nach rückwärts bald ab. Es erreicht mich die Meldung, daß die Abteilung durch starkes MG.-Feuer aus italienischen Stellungen nordostwärts Cragonza sehr aufgehalten werde und nahezu ikm abhänge.
Soll ich die 2. Romp. anhalten? Nein, wir bleiben im Angriff gegen Mrzli vrh, bis wir auf starken Feind stoßen.

Um 8.30 Uhr entreißt die allmählich auf einen Zug mit zwei l.MG. zusammengeschmolzene 2. Komp. dem Feind die Höhe 1192, 2 km westlich Absa. Weiteres Vordringen verwehrt starker Feind, der 800 m südostwärts des Gipfels von Mrzli vrh (1356 m) in Stellung liegt. Mit zahlreichen MG. nimmt er die von uns erreichte Ruppe unter Feuer. Rechts unten am Hang und auch rechts rückwärts in Rich= fung Jebscek wird lebhaft gekampft. Teile des Alpenkorps

scheinen jett anzugreifen. (S. Skizze S. 293.)

Will ich gegen den Feind am Gudosthang des Mrzli brh aufkommen, so muß ich mindestens zwei Schügen= und eine MG.-Rompanie haben. Um diese Kräfte rasch zusammen= zubekommen, eile ich auf der Matajurstraße nach rückwärts. Hügel hat Befehl, die Ruppe 1192 zu halten. — Weit und breit treffe ich keinen Verbindungsmann zu der abhängenden Abfeilung Rommel. 600 m südlich 1192 um eine Kurve biegend, stehe ich plöslich dicht vor einer italienischen 216= teilung, die, aus Nichtung Avsa kommend, eben die Matajur= straße freuzt. Die Bersaglieri reißen die Gewehre bon der Schulter, schießen .... Ein rascher Sprung in das Gebusch dicht unterhalb der Straße entzieht mich gezieltem Feuer. Einige Gegner verfolgen mich hangabwärts durch das Busch= werk. Aber während sie talwärts eilen, bin ich bereits wieder im Aufstieg nach 1192. Dort angekommen, beauftrage ich einen stärkeren Spähtrupp, die Berbindung mit den übrigen Teilen der Abteilung Rommel aufzunehmen und den einzelnen Rompanieführern den Befehl zu überbringen, beschleunigt nach 1102 aufzuschließen.\*)

Es geht bereits auf 10.00 Uhr, als ich bei 1192 eine Streitmacht in Starke von zwei Schüchenkompanien und einer MGR. bei= sammen habe. Die Verbande sind aus allen Rompanien der Abteilung Rommel zusammengesett. Ihr Heranrücken nach 1192 hat sich sehr verzögert, weil die einzelnen Teile immer wieder in Rampfe mit Feind verwickelt wurden, der versuchte, über die Linie Mt. Cragonza — 1192 in südwestlicher Richtung zurückzugehen.

Jest fühle ich mich stark genug, um den Kampf mit der italienischen Besatzung des Mrzli brh aufzunehmen. Durch Leuchtzeichen fordern wir Urtilleriefener auf die feindlichen Stellungen am Sudosthang des Mrgli vrh an, mit dem erstaunlichen Erfolg, daß sehr bald deutsche Granaten dort einschlagen. Alsdann nagelt die MGR. die feindliche Be-

<sup>\*)</sup> Inzwischen haben Teile des Alpenkorps und der 12. Divisson, die im Raum Berati-Ausa-Luico standen, den Vormarsch auf der Matajurstraße in Richtung Mt. Eragonza angetreten. Das an der Spike marscherende II./I. R. 62 köhl 1,5 km süblich Ausa auf Feind in faukter Stellung und greist ihn an. Den dahinter folgenden Teilen (Stab und Abteilung Gösler des B. G. B., I. R. 23, II. und III./L.) gelingt es, entiang der Matajurstraße in Richtung Mt. Eragonza vorwärtsguschmene. I./L. liegt noch vor einer italienischen Spertstellung bei Polava seif. (Teil der Stellung Iersch-Polava—Mt. San Martino.)



sahung durch lebhaftes Feuer von 1192 aus in ihren Stellungen fest, während die beiden Schühenkompanien unter meiner Führung in den Waldstücken dicht unterhalb der Höhenstraße dem Feind zu Leibe gehen. Es gelingt, den seindlichen Westflügel zu umfassen. Hernach schwenken wir gegen Flanke und Nücken der feindlichen Stellung ein. Jedoch der Feind räumt eiligst, als er uns aus dieser Richtung angreisen sieht, und zieht sich auf den Osthang vom Mrzli vrh zurück. Wir machen einige Duhend Gefangene. Da ich nicht die Ubsicht habe, dem auf den Osthang oder Nordhang des Mrzli vrh ausweichenden Feind zu folgen, breche ich das Gesecht ab, gehe auf der Höhenstraße weiser gegen die Südhänge des Mrzli vrh vor und ziehe die MGR. heran.

Schon während unseres Anzrisses beobachteten wir im Sattel, den der Mrzli vrh zwischen seinen beiden höchsten Kuppen bildet, neben einem ausgedehnten Zelklager Hunderte und Aberhunderte von italienischen Soldaten. Sie stehen scheinbar unschlüssig und untätig und sehen wie versteinert unserem Vorgehen zu. Aus südlicher Richtung — also im Rücken — hatten sie die Deutschen nicht erwartet. Von dieser Truppenansammlung trennen uns jest nur noch 1500 m. Auf dem teilweise bewaldeten Südhang des Mrzli vrh winser

det sich die Matajurstraße in mehreren Schleifen empor. Sie führt dicht unterhalb des seindlichen Zeltlagers nach Westen gegen den Matajur weiter.

Immer größer wird die Masse des Gegners im Sattel auf Mrzli brh. Zwei bis drei Bataillone muffen die Italiener dort oben wohl stark sein. Da sie nicht gegen uns in den Rampf treten, rucke ich tücherwinkend mit meiner nach der Tiefe start auseinandergezogenen Abteilung auf der Straße naber. - Die drei Tage der Offensibe haben bereits ge= lehrt, wie man den neuen Feind anfassen muß. Wir kommen auf 1000 m heran, beim Feind andert sich nichts. hat er denn gar nicht die Absicht zu kampfen? Geine Lage ift doch durchaus nicht hoffnungslos! Wenn er alle Kräfte zum Ungriff ansett, muß er eigentlich die schwache Ubteilung Rommel erdrucken, kann den Mt. Cragonza wieder gewinnen. Dder er kann auch unter dem Fenerschutz we= niger MG. nahezu ungesehen zum Matajurmassib abrucken. Nichts von all dem geschieht. Mann an Mann steht der feindliche Verband oben wie versteinert und rührt sich nicht bon der Stelle. Unser Winken mit Tüchern wird nicht ermidert.

Immer näher rücken wir. 600 m vom Feind entfernt nimmt dichter Hochwald uns auf und entzieht uns den Blicken des Gegners, der etwa 100 m höher am Hang steht. Die Straße biegt jest scharf nach Osten aus. — Was mag der Feind oben wohl machen? Ob er sich nicht doch noch zum Kampf entschließt? Stürzt er sich jest hangabwärts auf uns, so kommt es im Wald auf kürzeste Entfernung zum Kampf, zum Nahkampf. Der Feind ist frisch, hat eine ungeheure Ubermacht und ist noch dadurch im Vorteil, daß er an steilem Hang hangabwärts kämpft. — Unter diesen Umständen halte ich es sür dringend geboten, rasch den Waldrand unterhalb des feindlichen Zeltlagers zu gewinnen. Aber meine Gebirgsschützen mit den s. MG. auf den Rücken sind derart erschöpft, daß ich ihnen den steilen Aufstieg durch dichtes Gebüsch nicht mehr zumuten kann.

Deshalb lasse ich die Abteilung auf der Straße im Marsch. Mit Leufnant Streicher, Oberarzt Dr. Lenz und wenigen Gebirgsschüßen steige ich in breiter Front — etwa 100 m Iwischenraum von Mann zu Mann — durch den Wald auf kürzestem Weg gegen den Feind an. Leufnant Streicher überrascht hierbei eine feindliche MG.-Bedienung und nimmt sie gefangen. Ungehindert erreichen wir den Waldrand.

300 m frennen uns immer noch von der oberhalb der Matajurstraße stehenden seindlichen Truppenmacht, einer gewaltigen Menschenmasse. Dben wird viel geschrien und gestikuliert. Alles hat die Wassen noch in der Hand. Vorne scheint
eine größere Gruppe von Offizieren zu stehen. Der Anfang
der Abteilung kann noch lange nicht heran sein. Er mag
das scharfe Wegeknie 600 m ostwärts jest erreicht haben.

In dem Gefühl, handeln zu müssen, ehe der Gegner sich zum Handeln entschließt, verlasse ich den Waldrand und fordere in dauerndem Vorwärtsschreiten durch Zuruf und Winken mit dem Taschensuch den Feind zur Übergabe und Wassenstreckung auf. Die Masse start mich an, rührt sich nicht. Schon trennen mich 50, 100 m vom Waldrand, ein Zurück in feindlichem Feuer wäre unmöglich. Ich habe den Eindruck, daß ich nicht stehen bleiben darf, sonst ist unsere Sache verloren.

150 m trennen vom Feind! Oben kommt plöslich Bewegung

in die Massen. Sie stürzen hangabwärts, die widerstrebenden Offiziere werden mitgerissen. Die Mannschaft wirft

größtenteils die Waffen weg. Hunderte eilen auf mich zu. Im Handumdrehen bin ich umringt, siße auf italienischen Schultern. "Epviva Germania!" hallt es aus taufend Rehlen. Ein italienischer Offizier, der zögert, sich zu ergeben, wird bon der eigenen Mannschaft niedergeschossen. Für die Italiener auf Mrzli vrh ift der Rrieg zu Ende. Sie jubeln vor Freude. Jest ruckt von rechts her aus dem Wald heraus der Unfang meiner Gebirgsschüßen auf der Straße vor. Mit gewohntem ruhigem, aber geräumigem Gebirglerschrift geht es borwarts, troß heißer Sonne und troß der schweren Lasten. Durch einige deutsch sprechende Italiener lasse ich die Gefangenen unterhalb der Matajurstraße mit Front nach Osten auf= stellen. Es sind 1500 Mann des 1. Regiments der Brigade Salerno. Die eigene Abteilung laffe ich gar nicht halten; nur einen Offizier und drei Mann rufe ich aus der Kolonne heraus. Zwei Gebirgsschüßen werden mit dem Abtransport des italienischen Regiments über Mt. Eragonza nach Luico be= auftragt, dem Unteroffizier Göppinger wird die Entwaff= nung und der Abtransport der 43 italienischen Offiziere, getrennt von der Mannschaft, übertragen. Die italienischen Offiziere sind beim Unblick der schwachen Ubteilung Rommel kampflustig geworden und versuchen, ihre Mannschaften wieder in die hand zu bekommen. Aber nun ift es zu fpat. Ge= wissenhaft und streng waltet Göppinger seines Umtes.

Während das entwaffnete Regiment sich talwärts in Marsch seßt, zieht die Abteilung Rommel dicht unterhalb des italiensschen Zeltlagers vorbei. — Einige gefangene Jtaliener hatten mir kurz zuvor mitgeteilt, daß sich auf den Hängen des Matajur das 2. Regiment der Brigade Salerno besinde, ein ganz berühmtes italienisches Regiment, das schon wiederholt von Cadorna wegen hervorragender Leistungen vor dem Feind im Tagesbefehl rühmend erwähnt worden sei. Dieses Regiment werde ganz bestimmt auf uns schießen, wir sollten uns vorsehen.

Ihre Vermutung trifft zu. Raum befindet sich der Unfang der Abteilung Rommel auf dem Westhang des Mrzli brh, so sett von den Höhen 1467 und 1424 kräftiges MG.= Feuer ein. Vorzüglich liegen die feindlichen MG.-Garben auf der Strafe und fegen sie rasch leer. Dichte Busche unterhalb der Straße entziehen uns gezieltem Feuer. Meine Männer habe ich rasch wieder in der Hand. Mit ihnen setze ich den Marsch nun nicht unterhalb der Matajurstraße in Richtung 1467 fort, sondern biege scharf nach Gudwesten ab. Ich will in beschleunigtem Tempo über 1223 nach dem scharfen Knie der Matajurstraße südlich 1424 rücken. Sind wir dort, so kann uns das 2. Regiment der Brigade Salerno kaum mehr entgehen, dann ist es in ähnlicher Lage wie vor einer halben Stunde das I. Regiment, nur mit dem Unterschied, daß ein Abmarsch nach Guden über die kahlen Sänge des Matajur durch unser Feuer verhindert werden kann, während bei Mrzli brh ein gedeckter Abmarsch durch die Waldzone noch möglich gewesen wäre.

Um den Gegner zu fäuschen, lasse ich von den Westhängen des Mrzli vrh einige MG. spielen. Mit der übrigen Ubseilung erreiche ich unbelästigt von feindlichem Feuer — der Gegner kann in den dichten Buschgruppen die Bewegung nicht beobachten — das Wegeknie 600 m südlich 1424. Hier bereite ich einen überraschenden Angriff auf die Besatung von 1424 vor, die immer noch auf die rückwärtigen Teile der Abseilung Rommel und unsere MG. auf Mrzli vrhschießt. Der Erfolg auf Mrzli vrh hat alle Unstrengung und Müdigkeit, die wundgelausenen Füße und die von den schweren Lassen zerschundenen Schultern vergessen lassen.

Während ich die Vorbereitungen für den Ungriff eifrigst betreibe, MG.-Züge in Stellung gehen lasse und Stoßtrupps bereitstelle, kommt von rückwärts der Befehl durch: "Wärtt.



Gebirgsbataillon kehrt marsch."\*) — Der Bataillonsbefehl "Kehrt marsch" hat zur Folge, daß mit Ausnahme der 100 bei mir befindlichen Karabinerschüßen und 6 s. MG.-Bedienungen alle übrigen Teile der Abteilung Rommel den Rückmarsch nach dem Mt. Eragonza antreten. Soll ich den Kampf ebenfalls abbrechen und nach Eragonza abrücken? Nein! Der Bataillonsbefehl war in Unkenntnis der Kampflage auf den Südhängen des Matajur gegeben. Hier muß noch ganze Arbeit geleistet werden. Zwar kann ich mit weiterer Berstärkung in absehbarer Zeit nicht rechnen. Allein das Gelände begünstigt den geplanten Angriff sehr und — seder Württ. Gebirgsschüße wiegt 20 Jtaliener auf. Wir wagen den Angriff, trog unserer lächerlich geringen Kopfzahl.

Drüben auf 1424 und 1467 steht der Verteidiger zwischen mächtigen Felsblöcken, Front nach Osten. Alls das Feuer unserer MG. überraschend von Süden in die feindlichen Neihen schlägt, nimmt der Gegner rasch volle Deckung. Das starke Splittern muß drüben in dem Gestein die Wirkung des einzelnen Geschosses beträchtlich vermehren. Die feindliche Gegenwirkung ist gering. Unsere MG. haben sich in dichten, hohen Büschen so eingenistet, daß sie der Feind nur schwer sinden kann.

Ich beobachte die vorzügliche Wirkung unseres Feuers mit dem Glas. Uls die ersten Italiener versuchen, auf den Nordhang von 1424 auszuweichen, breche ich mit den Karabinerschüßen rittlings der Matajurstraße auf dem Westhang von

<sup>\*)</sup> Major Sproesser hatte jeht den Mt. Eragonza erreicht. Die große Zahl der Gefangenen der Abteilung Rommel (über 3200 Mann bis jeht) waren ihm entsgegengekommen und hatten den Eindruck erweck, als ob der feindliche Widersstand auf dem Matajurmassiv bereits gebrochen set.



Angriff auf den Matajur

1424 vor. Unter dem starken Feuerschutz der s. MG. kommen wir rasch vorwärts. Rechts drüben räumt sest der Feind seine Stellungen auf dem Osthang von 1424 ganz, sein

Feuer verstummt.

Wir bleiben im Angriff. Die f. MG. ziehe ich staffelweise nach. Von der Höhe 1467 will ein feindliches Bataillon nach Südwesten über Fta. Scrilo abrücken. Aber das Fener eines unserer MG., 50 m bor den Anfang der Ko-lonne abgegeben, zwingt den Feind zum Halten. Er hat uns berftanden. Einige Minuten spater nabern wir uns fücherwinkend der felsigen Höhe 500 m südlich 1467. Feind hat sein Feuer böllig eingestellt. 3wei f. MG. überwachen von rückwärts unser Vorgehen. Es herrscht eine unheimliche Stille. Ab und zu sieht man einen Italiener durch die Felsen huschen. Jest windet sich die Straße selbst zwi= schen Felsen hindurch. Dabei können wir das Gelande bor uns nur auf wenige Meter übersehen. Als wir um eine scharfe Ecke biegen, weitet sich wieder der Blick nach links. Vor uns steht — kaum 300 m entfernt — das 2. Regiment der Brigade Salerno, sammelt und legt die Waffen nieder. Tieferschüttert sist am Straßenrand der Regimentskommandeur, umringt von seinen Offizieren, weinend vor But und Scham über die Gehorsamsverweigerung seiner Goldaten, seines einst so stolzen Regiments. Rasch, ehe die Italiener meiner kleinen Bahl ansichtig werden, trenne ich die 35 Offi= ziere von den bis jest gesammelten 1200 Mann und setze letztere in beschleunigtem Tempo auf der Matajurstraße nach Luico in Marsch. Der gefangene Oberst schäumt vor Wut, als er sieht, daß wir nur eine Handvoll deutscher Goldaten sind.

Dhne Pause setze ich den Angriff gegen den Gipfel des Matajur fort. Dieser liegt noch 1500 m entfernt und 200 m höher. Auf der felsigen Gipfelfrone sieht man mit dem Glas deutlich die feindliche Besatzung in Stellung liegen. Sie will anscheinend dem Beispiel der Rameraden auf dem Gudhang des Matajur, die sich ergeben haben und bereits im Marsch sind, nicht folgen. — Leutnant Leuze gibt mit einigen MG. Feuerschutz für den Ungriff, den wir auf kürzestem Weg von Guden versuchen. Allein das feindliche Abwehrfeuer ift hier sehr lästig und die Unnäherungsmöglichkeiten derart ungun= stig, daß ich es vorziehe, am gewölbten hang ungesehen bon der Gipfelbesatzung nach Often auszubiegen und bon 1467 her die Gipfelstellung anzupacken. Immer noch streben während dieser Bewegung fleine Trupps von Italienern mit und ohne Waffen der Stelle zu, an der bor einer Biertel= stunde das 2. Regiment der Brigade Salerno die Waffen niedergelegt hat.

Auf dem scharfen Ostgrat des Matajur, 500 m oftwärts des Gipfels, überraschen wir eine ganze italienische Kompa= nie. Dhne Renntnis der Vorgange in ihrem Rucken steht diese am Nordhang unterhalb des von 1467 nach 1643 ver= laufenden Grates, Front nach Norden, im Feuergefecht mit Spähtrupps der 12. Division, die bom Mt. della Colonna gegen den Matajur im Aufstieg begriffen sind. - Unser plögliches Auftauchen mit schußbereiten Waffen im Rücken am hang oberhalb zwingt auch diesen Feind zu Übergabe ohne Gegenwehr.

Während Leufnant Leuze die Gipfelbesatzung mit etlichen MG. aus südostwärtiger Richtung beschießt, steige ich mit den übrigen Teilen meiner kleinen Schar in westlicher Richtung auf dem Grat gegen den Gipfel auf. Auf einer Felsenkuppe 400 m ostwarts des Gipfels gehen weitere f. MG. als Feuerschutz für den auf dem Gudhang angesets= ten Stoßtrupp in Stellung. Ehe wir jedoch das Feuer er= öffnen, macht die Gipfelbesatung Zeichen der Übergabe. Wei= fere 120 Mann warten geduldig, bis wir sie bei dem ber= fallenen Gipfelhaus (Grenzwachhaus) des Matajur (1641 m) in Empfang nehmen. Gin Spähtrupp des J. R. 23, bestehend aus einem Unteroffizier und sechs Mann, stößt von Norden aufsteigend zu uns.

Um 11.40 Uhr des 26. Oktober 1917 verkünden drei grüne und eine weiße Leuchtkugel, daß das Matajurmassib gefallen ist. Ich ordne für meine Abteilung eine einstündige Gipfelraft an. Sie ist wohlberdient.

Ringsum sehen wir in strahlender Sonne die gewaltige Gebirgswelf. Weithin schweift der Blick: Im Nordwesten, 9 km entfernt, liegt der um 27 m höhere Stol, gegen den die Flitscher Gruppe angesetst ift. Im Westen sehen wir tief unter uns den Mt. Mia (1228 m). Ins Natisonetal können wir nicht sehen, es liegt zwar nur 3 km entfernt, aber 1400 m tiefer. Im Gudwesten liegen die fruchtbaren Gefilde um Udine, das Hauptquartier Cadornas. Im Guden schimmert als schmaler Streifen die Udria. Im Südosten und Often liegen die uns so wohlbekannten Berge Cragonza, Mt. San Martino, Mt. Hum, Ruk, Gipfel 1114.

Daß ringsum Krieg ift, daran erinnern die zwischen uns sigenden Gefangenen, schwaches Artilleriefener und ein Luft= fampf, bei dem ein italienisches Flugzeug brennend in die Tiefe stürzt. Von Nachbarn ist nichts zu sehen. — Ich diktiere Leufnant Streicher den Gefechtsbericht, den Major

Sproesser täglich verlangt.

Betrachtungen: Die Erstürmung des Mt. Matajur erfolgte 52 Stunden nach Beginn der Offensive bei Tolmein. Nahezu ununterbrochen standen in diesen Stunden meine Gebirgsschützen im Kampf in vorderer Linie und bildeten die Angriffsspitze des Alpenkorps. Dabei überwanden sie - schwere MG. auf den Schultern tragend - einen Höhenunterschied von 2400 m hangaufwärts und 800 m hangabwärts und legten eine Strecke von 18 km Luftlinie durch eine einzigartige, feindliche Bergfestung zurück.

Nacheinander wurden innerhalb von 28 Stunden fünf frische italienische Regimenter von der schwachen Abtlg. Rommel im Kampf überwältigt. Die Gefangenenzahl und Beute der Abtlg. Rommel betrug dabei: 150 Offiziere, 9000 Mann, 81 Geschütze. Nicht einbegriffen sind in dieser Zahl die feindlichen Verbände, die, nachdem sie abgeschnitten waren, auf dem Kuk, um Luico, in den Stellungen am Ost- und Nordhang des Mrzli vrh und auf den Nordhängen des Mt. Matajur die Waffen streckten und sich willig in die Gefangenenkolonnen, die Tolmein zustrebten, einreihten.

Unverständlich war vor allem das Verhalten des 1. Regiments der Brigade Salerno auf dem Mrzli vrh. Ratlosigkeit und Untätigkeit haben hier zur Katastrophe geführt. Der Kriegsrat der Masse untergrub die Autorität der Führer. Schon ein einziges MG., bedient von Offizieren, hätte die Lage retten, zum mindesten aber dem Regiment einen ehrenvollen Untergang sichern können. Hätten nun gar die Offiziere dieses Regiments ihre 1500 Mann zum Angriff gegen die Abtlg. Rommel geführt, so wäre der Mt. Matajur am

26. Oktober kaum gefallen. Bei den Kümpfen vom 24. bis 26. 10. 1917 haben verschiedene italienische Regimenter, wenn sie sich in der Flanke oder gar im Rücken angegriffen sahen, ihre Lage als aussichtslos betrachtet und frühzeitig den Kampf aufgegeben. Es fehlte an der Entschlußkraft der italienischen Führer. Sie waren unsere sehr wendige Angriffstaktik nicht gewohnt und hatten zudem ihre Mannschaft nicht fest genug in der Hand. Hinzu kam, daß der Krieg mit uns Deutschen nicht volkstümlich war. Diele italienische Soldaten hatten vor dem Krieg in Deutschland ihr Brot verdient nnd dort eine zweite Heimat gefunden. Deutlich kommt die Einstellung des einfachen Soldaten zu Deutschland in dem "Evviva Germanial" auf dem Mrzli vrh zum Ausdruck.

Wenige Wochen später haben die Gebirgsschützen im Grappa-Gebiet italienische Truppen gegenüber gehabt, die sich vortrefflich geschlagen und in jeder Beziehung ihren Mann gestellt haben. Hier konnten keine Erfolge wie bei Tolmein errungen werden.

Heute ist die italienische Armee eine der besten der Welt. Sie ist beseelt von neuem Geist und hat die Probe ihres hohen Könnens in dem äußerst schwierigen Feldzug gegen Abessinien abgelegt.

Die Bewertung der Erfolge der Württembergischen Gebirgsschützen in den ersten Tagen der Großen Schlacht geht aus dem Tagesbefehl des deutschen Alpenkorps (General von Tutschek) vom 3. November 1917 hervor, der u.a. sagt; "Die Erstürmung des Kolovratrückens brachte den gesamten Bau des feindlichen Widerstandes zum Einsturz. Das Württembergische Gebirgs-Bataillon unter seinem zielbewußten Führer Major Sproesser, seinen wagemutigen Offizieren hat hier in erster Linie mitgewirkt. Die Wegnahme des Kuk, der Besitz von Luico, die Durchbrechung der Matajurstellung durch die Abteilung Rommel leiteten die unaufhaltsame Verfolgung im Großen ein."

Die Verluste der Abtlg. Rommel in den 3 Angriffstagen waren erfreulicherweise niedrig: 6 Tote, darunter 1 Offizier, 30 Verwundete, darunter 1 Offizier.

Am 26. Oktober 1917 um Mittagszeit ist der Stand der Angriffsschlacht Flitsch-Tolmein:

Gruppe Krauß: Vorderste Teile rasten in Bergogna. Feindliche Angriffe am Passo di Tanamea werden abgewiesen.

Gruppe Stein: Bei 12. Division ist ein Angriff des J. R. 62

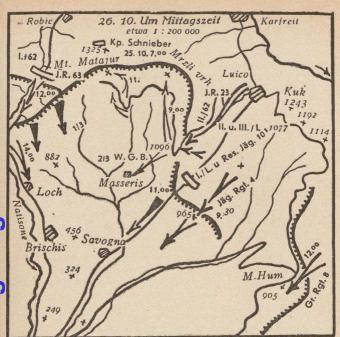

und des J.R. 63 im Natisonetal von der Landesgrenze über Stupizze auf Loch im Gange. Letzteres wird um 14.00 Uhr erreicht. Von Norden sind gegen die italienischen Stellungen in der Linie Matajur—Mrzli vrh keine Kräfte zum Angriff angesetzt. I.R. 23 im Marsch über Cragonza nach Matajur hat um Mittagszeit den Cragonza erreicht. — Beim Alpenkorps hat die Abteilung Rommel des W.G.B. den Mrzli vrh und Matajur genommen. Gros des W.G.B. unter Major Sproesser ist im Abstieg vom Mt. Cragonza nach Masseris. Ihm folgen das II. und III./L.R., das I./L.R. und Res.-Jäger-Btln. 10 treten um 11.00 Uhr, nachdem der Feind seine Stellungen bei Polava geräumt hat den Vormarsch auf Polava an. — Bei der 200. Division nimmt das Jäger-Regt. 4 bereits um 9.30 Uhr Mt. San Martino und geht dann in Richtung Azzida weiter vor.

Gruppe Scotti: Grenadier-Regt. 8 nimmt im Laufe des Vormittags den Mt. Hum. Die k. u. k. 1. Division setzt den Angriff über Cambresko auf St. Jakob fort.

Daraus geht hervor: Die Kräfte der 12. Division und des Alpenkorps um Luico kommen in südwestlicher Richtung erst vorwärts, nachdem die italienischen Stellungen auf Mt. Cragonza genommen und die Brigade Salerno auf Mrzli vrh und Matajur durch die vordersten Teile des W.G.B. ausgehoben sind. Auch der Angriff der 12. Div. im Natisonetal nordwestlich des Matajurmassives, das in der Nacht vom 24./25. Oktober erreicht worden war, gewinnt erst Raum, nachdem der Feind in den Stellungen auf dem Matajur ausgehoben ist.

VI. Verfolgung über Tagliamento und Piave 1917/18

Masseris — Campeglio — Torrente Torre — Tagliamento — Klaufanapaß

Auf dem Gipfel des Matajur überbringt Leutnant Auten= rieth den Befehl des Major Sproesser, nach Masseris zu ruffen. Der Abstieg dorthin - es liegt 800 m tiefer - er= fordert die legten Rräfte meiner todmuden Schüten. nehmen die gefangenen Offiziere des 2. Regts. der Brigade Salerno mit, denn sie machen den Eindruck, als ob sie sich nicht mit der neuen Lage abfinden konnten. Go wage ich nicht, sie unter geringer Bedeckung durch ein Gelande, in dem noch tausende von Waffen herumliegen, nach Luico abzuschieben. Auf schmalem Fußpfad absteigend, erreichen wir, ohne auf Feind zu stoßen, in den fruhen Mittagestunden das reizend gelegene Dörfchen Masseris. Rasch sind die Rompanien auf die wenigen Gehöfte verteilt, die nötigsten Magnahmen für Sicherung und Verbindungsaufnahme mit den bereits in Richtung Pechinie weitermarschierten Teilen des 2B. G. B. getroffen, dann ruht die mude Truppe.

Die gefangenen Stabsoffiziere lade ich zu einem einfachen Abendessen ein. Eine Unterhaltung kommt dabei nicht zu Stande. Auch das bescheidene Mahl wird kaum angerührt. Die Herren sind zu sehr erschüttert über ihr und ihres stolzen Regiments Geschick. Ich verstehe sie vollkommen und

hebe frühzeitig die Tafel auf.

She der Tag am 27. Oktober anbricht, ist die Abteilung Rommel unterwegs nach dem Natisonetal. Die übrigen Teile des Bataillons sind auf Sividale vorgerückt und haben einen ziemlichen Vorsprung. — Während auf den Höhen westlich des Natisone heftig gekämpft wird, rückt die Abteilung Nommel ohne Marsch- oder Verpflegungsrast talabwärts auf Sividale. Der Abteilung vorausreitend, treffe ich gegen Mittag den Stab und die Abteilung Gößler des W. G. B. bei San Duarzo im Kampf mit Feind, der noch den Purgessimo

hält. Mit Leutnant Streicher reite ich über das Gefechtsfeld. Ab und zu beschleunigt eine italienische MG.=Garbe die Gang= art. Ich treffe Major Sproesser dicht ostwärts San Duarzo. Bum Einsatz meiner Abteilung kommt es hier nicht mehr. Gegen 14.00 Uhr ist der Kampf um den Purgessimo zu Ende. Nach mehrstündiger Rast am Nordrand des brennenden Ci= vidale rückt die Abteilung Rommel um Mitternacht in Cam= peglio ein, wo die übrigen Teile des W. G. B. bereits in Richtung Fädis und Ronchis sichern.

In den frühesten Morgenstunden wird am 28. Oktober die Verfolgung nach Westen fortgesett. Wolkenbruchartiger Regen flatscht hernieder, durchnäßt uns bis auf die Saut. Zeit= weise schützen sich die Leute dagegen durch Regenschirme, die findige Burschen irgendwo aufgetrieben haben. Bald wird jedoch diese neuartige Ausrustung von höherer Seite ver= boten. — Wir marschieren weiter im strömenden Regen, ohne Feind vor uns zu haben.

Nachmittags sperren italienische Nachhuten am hochgeschwol= lenen Torrente Torre bei Primulacco den Weg. Der sonst wasserarme Torrente ist durch den anhaltenden starken Re= gen zu einem 500 m breiten reißenden Strom geworden. Der Gegner jenseits schießt auf alles, was sich am oftwärtigen

Ufer zeigt.

Wir ziehen in Primulacco unter, versorgen uns in einem ita= lienischen Wäschedepot mit trockenen Sachen und legen uns fruh zur Rube. Die Unstrengungen der letten Tage und Nächte haben uns stark mitgenommen. Tedoch Stunde vor Mitternacht kommt Befehl von Major Sproesfer: "Abteilung Rommel, berstärkt durch einen Bug Gebirgsartillerie, hat noch in der Nacht, spätestens bei Tagesanbruch den Übergang über den Torrente Torre zu erzwingen." -Marm! — Fieberhaft arbeitet die Abteilung in der restlichen Sälfte der Nacht. Während der Urtilleriezug mehrere Granaten auf die italienische Besatung am Bestufer verschießt, entsteht aus beigetriebenen Fahrzeugen aller Urt ein Lauf= steg, der die gahlreichen Urme des Torrente überbrückt. Der Feind stört die Urbeiten wenig. Er scheint mit der Masse bei den ersten Granaten, die wir auf das Westufer setten, abgezogen zu sein. Als es Tag wird, ift der Unfang unseres Notsteges knapp 100 m bom Westufer entfernt, der Gegner ist abgerückt.

Leutnant Grau reitet als erfter durch den letten, fehr reis kenden Urm des Torrente Torre. Da die beigetriebenen Fahrzeuge nicht ausreichen, um den Notsteg bis an das westliche Ufer durchzuführen, wird auf der letzten Strecke ein
starkes Tau gespannt. Un diesem halten sich die Schüßen
beim Durchschreiten des reißenden Gebirgswassers, das den
einzelnen Mann untweigerlich mitnähme. Beim Übergang wird
ein italienischer Gefangener, der einen großen Sanitätstornister auf dem Rücken trägt, durch die starke Strömung vom
Seil gerissen und treibt schreiend, auf dem Rücken liegend,
stromab. Der Mann scheint nicht schwimmen zu können. Zudem zieht ihn der schwere Tornister in die Tiese. Der arme
Lensel dauert mich. Ich gebe meinem Rappen die Sporen,
galoppiere dem Italiener nach, und es gelingt mir, neben ihm
in die Strömung zu kommen. In der Todesangst erfaßt der
Italiener den Bügel des Pferdes und das brade Tier bringt
uns beide heil ans Land.

Eine Biertelstunde später ist der Übergang der ganzen Abteilung vollzogen. Wir rücken über Nizzollo, — two uns die Bevölkerung sehr freundlich begrüßt, und Tavagnaco auf Feletto vor und stoßen dort zu den übrigen Teilen des Bataillons, die auf der Brücke von Salt übergegangen waren. Ohne Feindberührung rückt das Bataillon nach Westen dem Tagliamento zu und erreicht spät abends Fagagua. Mit meinem Stab komme ich in einem guten Duartier unter. Die Herrschaften sind allerdings abgereist, nur die Hausangestells

ten sind noch da. Wir essen und schlafen.

Um 30. Oktober erreicht das Bataillon über Cisterna vorrückend den Tagliamento bei Dignano. Die dortige Brücke ist zerstört. Starker Feind hat das Westufer des angeschwol= lenen breiten Flusses besetzt. Übergangsversuche scheitern. Rördlich finden wir die über St. Daniel nach der Brücke bon Pietro führenden Straßen restlos verstopft mit italienischen Rolonnen und Fahrzeugen aller Urt. Bier stehen eingekeilt zwischen Lastkraftwagenkolonnen und schwerer Urtillerie pferdebespannte Kolonnen, Tragtierkolonnen und Flücht= lingsfahrzeuge. Auf und beiderseits der Strafe find die Fahr= zeuge auf kilometerlange Strecken derart ineinandergefahren, daß feines mehr bor oder zurück fann. Italienische Goldaten sind nicht mehr zu sehen. Sie haben sich anscheinend über das freie Feld in Sicherheit gebracht. Pferde und Tragtiere stehen so seit Tagen eingekeilt und fressen bor Sunger alles, was sie erreichen konnen: Woilache, Decken, Lederzeug! Ein bereits angesetzter nächtlicher Vorstoß der Abteilung Rommel querfeldein auf die Brücke bei Dietro wird leider

309



Vorstoß durch die Karnischen Alpen

auf höheren Befehl vorzeitig wieder abgebrochen. Wir bes dauern, um spannende Erlebnisse gekommen zu sein, und zies hen für diese Nacht in Dignano unter.

Undern Tages wird bekannt, daß ein Truppenteil der 12. Dis vision für die Erstürmung des Mt. Matajur im Heeressbericht erwähnt worden sei. Die Ungelegenheit wird höheren Ortes richtiggestellt.

In den nächsten Tagen scheitern alle Versuche, den Übergang über den Tagliamento zu erzwingen. Erst in der Nacht vom 2./3. November 1917 glückt es dem Basaillon Redl des Bosnischen J. R. 4, auf dem Westufer in Gegend Cornino Fuß zu fassen. Das W. G. B. scheidet am 3. November aus dem Verband des deutschen Alpenkorps aus und erhält den Auftrag, als Vorhut der R. u. R. 22. Schüßen-Division über Meduno—Rlauf die Karnischen Alpen zu durchbrechen und möglichst rasch das obere Piavetal bei Longarone zu erreichen, um den an der Dolomitenfront stehenden italienischen Kräffen den Kückweg nach Güden zu berlegen.

Alls eines der ersten Bataillone überschreifet das W. G. B. bei Cornino den Lagliamento. Starke Streifen auf erbenteten italienischen Rlapprädern werden auf Meduno vorgetrieben. Über diesen Ort vorrückend, gelingt es der Vorhut des W. G. B., bei Redona 20 Offiziere und 300 Mann gefangen zu nehmen. Hernach geht es schwachen italienischen Nachhuten dicht auf den Fersen durch die wild zerklüfteten Klautanaer Alpen auf schmalem Pfad dem Klautanapaß zu. Meine Ubteilung marschiert im Gros, die Abteilung Gößler hat die Vorhut. Sie erreicht am 6. November abends Pecolat.

Am 7. November früh steigt das W. G. B. in bisheriger Gliederung gegen den Klautana-Paß auf. Als die vordersten Teile der Vorhut sich der 1439 m hohen Paßscharte nähern, überschüttet sie starker Feind von den Höhen beiderseits des Passes mit Feuer. MG.- und Artilleriefeuer machen auch der auf dem vielgewundenen schmalen Fahrweg zwischen Pecolat und dem Paß besindlichen Vorhut schwer zu schaffen (Höhenunterschied 900 m). Bald ist jede Bewegung auf der Paßstraße und in dem fessgen Gelände zu beiden Seiten durch das italienische Feuer unmöglich geworden. Der Gegner sitzt, vortresslich eingenisset, hoch oben auf den senkrechten Felswänden des Mt. la Gialina (1634 m) und auf dem Vordostgrat des Mt. Rosselan (2067 m) in einer Breite von etwa 2000 m rittlings des Passes. Die Stellung scheint unseinnehmbar.

Major Sproesser sest die im Gros befindliche Abteilung Rommel (1., 2., 3. Romp. und 1. MGR.) zur Umgehung des Feindes am Paß südlich über Mt. Rosselan an. Schon der Aufstieg im Trt. Silisia wird durch feindliche MG. und Granaten sehr behindert. Einzeln springen wir von Fels zu Fels. Schließlich gelingt es, in dem nach 942 führenden Seitensal Deckung gegen das Feindfeuer zu bekommen. Bald aber stehen mehrere hundert Meser hohe senkreckte Felstwände des Mt. Rosselan vor uns und verwehren weiteren Aufstieg. Eine Umgehung des Feindes südlich erweist sich als unmöglich. Es bleibt nichts anderes übrig, als den Feind

am Paß frontal anzugehen.

Stundenlang klettern wir im Fels, um südlich der Paßstraße an den Feind heranzukommen. Die tüchtigen Schüßen tragen dabei die schweren MG. auf den Schulkern über Stellen, an denen ich ohne Gepäck Mühe habe durchzukommen. Erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreicht die Abteilung Rommel völlig erschöpft die schneebedeckten Kuppen 600 m südostwärts des Passes und bekommt Verbindung mit den auf gleicher Höhe etliche 100 m nördlich an der Paßstraße liegenden Teilen der Abteilung Gößler. Latschengestrüpp entzieht meine Männer der Sicht des Feindes, der halbkreissförmig die Felsenhöhen vor uns besetzt hält.

Ich gönne der ermatteten Truppe etwas Rast und erkunde inzwischen mit Leutnant Streicher und eslichen Spähtrupps zusammen die Möglichkeiten für einen überraschenden Nachtangriff am Paß. — Die Nacht ist dunkel, der Himmel besdeckt. Gut, daß der Schnee zwischen dem niedrigen Gestrüpp



etwas leuchtet! Allerdings lockt sein Anirschen unter unseren Tritten bald da, bald dort das Fener der Verteidiger heraus. Aber gerade dadurch bin ich bald über den Verlauf der feind-

lichen Stellung im Rlaren.

Es gelingt mir, geeignete MG.-Stellungen, wenige 100 m von der eigentlichen Paßscharte entfernt und diese um etsiche Meter überhöhend, auszukundschaften. In mehrstündiger Urzbeit bauen wir äußerst behutsam und sorgfältig den Feuerschutz für den Nachtangriff auf. Die ganze MGR. wird hierzu eingesetzt. Gleichzeitig werden 1. und 3. Komp., etwa 300 m vom Paß entfernt, gedeckt gegen das feindliche Feuer von oben, zum Angriff bereitgestellt.

Um 24.00 Uhr sollen alle MG. der MGR. zwei Minuten lang den Feind in der Paßscharte niederhalten und dann auf den Gegner beiderseits der Scharte überschwenken. Die 1. und 3. Komp. sollen rechts und links der zum Paß führenden Rinne sofort bei Feuereröffnung der s.MG. zum Sturm antreten und mit Handgranate und Basonett den Paß nehmen.

Leider habe ich mich selbst zu lange bei den zum Fenerschutz eingesetzten Zügen aufgehalten. Als ihre MG. mit Dauerfeuer loslegen, bin ich im felsigen Hang noch etsiche 100 m von den beiden Sturmkompanien entfernt, die zwar selbständig angreisen sollten, die ich jedoch begleiten wollte. So rasch ich kann, eile ich vorwärts, tresse aber erstaunlicherweise die beiden Rompanien in ihren Sturmausgangsstellungen an. — Haben die Führer versagt oder gar die Truppe? Schon sind die zwei Minuten des Wirkungsseners der MGR. verstrichen. Die jetzt einsetzende Vorwärtsbewegung der Sturmtruppen ist nicht mehr im Einklang mit dem Feuer der MGR. Der Feind im Paß wird nicht mehr niedergehalten. Rein Wunder, daß der Angriff der Gebirgssschüßen nach hartem Handgranatenkampf unter Verlusten abgewiesen wird. — Nach mißlungenem Angriff ziehe ich die beiden Kompanien in die Ausgangsstellung zurück.

Über diesen Ausgang des Nachtangriffes bin ich sehr erzürnt. Es ift der erste Ungriff seit Kriegsbeginn, der mir miglungen ift. Stundenlange, schwerste Urbeit ift umsonft. Gine noch= malige Wiederholung des Ungriffes in der Nacht erscheint aussichtslos und kann von der übermüdeten Truppe auch nicht mehr gefordert werden. Nach den Unstrengungen des Tages und der Nacht braucht sie Rube und Berpflegung. um wieder kampfkräftig zu werden. Beides ist in 1400 m Höhe in Eis und Schnee dicht bor dem Feind gang unmög= lich. Auch erscheint mir eine Massierung starker Rräfte dicht am Pag bei Tag fehr bedenklich. — Rach diesen Erwägungen breche ich den Rampf ab. Die 5. Romp. übernimmt, wie bor dem Eingreifen der Abteilung Rommel, die Sicherung am Daß. Mit den vier Rompanien rucke ich zuruck ins Tal bei Pecolat. Unterwegs melde ich Major Sproesser, dessen Gefechtsstand sich auf halber Höhe in einer Felsspalte befindet, den Mißerfolg des nächtlichen Sturmes.

Erst kurz vor Tagesanbruch kommt die Abteilung in Pecolat an. Die wenigen ärmlichen Hütten sind mit Truppen vollgestopft. Wir lagern auf freiem Feld. Die Tragtierstaffel wird herangezogen, und dann empfangen wir aus Kochkisten Kaffee. Das heiße Getränk schweckt köstlich. Zwei Stunden vergehen, es wird Tag, die Sonne wirft ihre ersten Strahlen in das enge Tal. Da werde ich an den Fernsprecher gerusen. Vom Bataillon kommt durch: "Der Klautanapaß ist vom Feind geräumt. Abteilung Rommel macht sich sofort marschebereit und schließt auf die Abteilung Gößler auf. Bataillon verfolgt über Klaut."

Rurz vor Tagesanbruch hatten Spähtrupps der 5. Romp. festgestellt, daß der Gegner den Paß geräumt hatte. — Die Freude darüber, daß der Feind uns kampflos die vorzügliche Stellung überläßt, gibt neue Kräfte. Bald ist die Abteilung Rommel wieder im Marsch. Nach etlichen Stunden, diesmal auf der Fahrstraße ansteigend, erreichen wir die Paßhöhe und können uns dort von der guten Wirkung des Feuers der 1. MGR. auf die feindliche Paßtellung über-

zeugen. Eines der MG hatte anscheinend die Paßstraße dicht nordwestlich des Passes der Länge nach auf mehrere 100 m bestrichen und Verluste dadurch verursacht. Davon zeugt zahlreiches blutiges Verbandzeug beiderseits der Straße.

Betrachtungen: Der Nachtangriff der Abtlg. Rommel am Klautana-Paß mißlang, weil das zusammengefaßte Feuer der MGK. und der Vorstoß der Sturmkompanien zeitlich nicht im Einklang waren.

## Verfolgung auf Cimolais

Es ist erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Gebirgsschüßen ihre schweren Lasten schleppen. Dhne längere Rast sind sie jest doch über 28 Stunden unterwegs und im Kamps. Zweimal haben sie in dieser Zeit den Klautanapaß erklommen, zusammen 1800 m Höhenunterschied! Nun geht es mit geräumigen Schriften bergab. Die Abteilung Gößler, auch am 8. November Vorhut, hat einen ziemlichen Vor-

sprung.

Üm Mittagszeit schließen wir bei Klaut auf die Vorhut auf. Bald geht es weiter. Die Abteilung Gößler stößt bei JI Porto auf Feind und greift an. Es kommt jedoch nicht zu ernsterem Kampf, da der Gegner nach Norden ausweicht. Während nun die Abteilung Gößler (5. Komp., 3. MGK.) nach JI Porto rückt, wird Abteilung Rommel (1., 2., 3. Komp., 1. MGK.) von S. Gottardo aus als Vortrupp des durch das I./K. u. K. Schüßen-Regts. 26 verstärkten W. G. B. auf Eimolais angeseßt.

In entfalteter Form folgt die Abteilung Rommel in dem zunächst breiten, jedoch auf Eimolais zu sich immer mehr versengenden Tal — mit rechts und links fast 2000 m hohen Felsmauern — dem am Westrand des Tales auf Eimolais zurückmarschierenden Feind. Buschgelände beiderseits des Weges entzieht unsere Bewegung der Sicht des Gegners. Einige Radfahrer unter Leutnant Schöffel und der Abteilungsstab, soweit er beritten ist, befinden sich als eine Art Sichererlinie vor den entsalteten Kompanien.

Es dunkelt bereits, als wir das Ostuser des Torrente Celina dicht ostwärts Eimolais erreichen. Das mehrere 100 m breite Kiesbett ist nahezu trocken. Der Feind scheint in Richtung Longarone weitergerückt zu sein, die Ortschaft Eimolais scheint nicht beseit. — Mit den Radsahrern überquere ich in breiter Front den Torrente. Kein Schuß fällt. Hernach reiten Leutnant Streicher und ich in Eimolais ein. Der Ortsborsteher begrüßt uns mit ausgesuchter Höslichkeit. Es sei für die deutschen Truppen schon alles vorbereitet, den Schlüssel für das Gemeindehaus will er mir gleich in die Hand drücken. — Ob wir trauen können? Hat nicht der Feind vielleicht doch einen Hinterhalt gelegt?

Bur Sicherung entsende ich die Nadfahrer noch eine Strecke weit nach Westen auf der nach Longarone führenden Straße vor. Dann rückt die todmüde Abteilung Rommel ein und bezieht im Südteil Alarmquartier. Sie sichert die Straße nach Longarone und den Weg nach Fornace Stadion. Die Unterkunft ist gut, die Verpflegung reichlich. Nach den unzgeheuren Leistungen, die hinter den Schüßen der Abteilung Rommel liegen — 32 Stunden ununterbrochen im Rampfbezw. auf dem Marsch ohne längere Rast —, müssen einige Stunden Schlaf die Schüßen wieder voll kampfkrästig machen. Wer weiß, was uns in dem nur noch 10 km entsfernten Piavetal bevorsteht?

Im Nordteil von Eimolais ziehen der Stab des W.G.B., die Nachrichtenkompanie, die Abteilung Schiellein (4., 6. Komp., 2. MGR.) und das I./k.u.k. Sch. R. 26 unter. Letzteres übernimmt die Sicherung nach Norden. — Inzwischen ist es völlig Nacht geworden. Die Nadfahrer der Abteilung Nommel unter Leutnant Schöffel melden, daß Feind an den Hängen des Mt. Lodina (1996 m) und des Mt. Cornetto (1793 m) in Stellung sei und emsig schanze. Die Meldung wird an das Bataillon weitergegeben.

Der gegen Mitternacht eintreffende Bataillonsbefehl lautet im Auszug: "Während z. Komp. am g. November morgens vom Westrand von Eimolais aus den Gegner westlich Eimolais angreift, umgeht die Abteilung Rommel (1., 2. Komp., 1. MGR.) über Mt. Lodina (Aufstieg noch vor Lagesgrauen), Abteilung Schiellein (4., 6. Komp., 2. MGR.) über Mt. Cornetto (1793)—Mt. Certen (1882)—Erto, Abteilung Gößler (5. Komp., 3. MGR.) über 995—1483—Erto die seindlichen Stellungen westlich Eimolais."



Einen Aufstieg bei Nacht über felszerklüftetes, unwegsames, 2000 m hohes Gebirge (1400 m Höhenunterschied) halte ich mit der völlig erschöpften Abteilung Rommel für undurchführbar. Deshalb begebe ich mich kurz nach Mitternacht zu Major Sproesser und bitte um Abänderung des Befehls. Ich schlage vor, mit der gesamten Abteilung Rommel am g. November morgens den Feind westlich Eimolais frontal anzugreisen. Nur ungern ändert Major Sproesser den Befehl dahin, daß nur eine Rompanie der Abteilung Rommel die Umgehung über den Mt. Lodina auszuführen hat, daß die übrigen Rompanien mir für den Frontalangriff zur Versfügung stehen.

## Ungriff gegen die italienischen Stellungen westlich Cimolais

Drei Stunden vor Tagesanbruch rückt die tüchtige 2. Romp. unter Leufnant Paper, geführt von einem Landeseinwohner,



Feuerüberfall auf den Erkundungsstab

zur Umgehung der feindlichen Stellung nördlich über Mt. Lodina ab. Um 5.00 Uhr stellt Leutnant Schöffel fest, daß der Feind westlich Simolais sich völlig ruhig verhält. Er vermutet, daß, wie am Bortag, die Stellungen geräumt seien.

Daraufhin lasse ich die Kompanien gesechtsbereit machen und bestelle die Kompanieführer beritten an den Südausgang von Eimolais. Um festzustellen, ob der Feind tassächlich zurückgegangen ist, bezw. um das Angriffsgelände vor den seindlichen Stellungen beiderseits der Paßstraße zu erkunden, reite ich gesichert durch die Radsahrer ab. Der Tag graut, als wir im Trab den Südausgang von Eimolais verlassen. Die Straße steigt sanst bergan, die Radsahrer haben 50 bis 100 m Vorsprung.

Als wir die Kapelle La Crosett 150 m westlich Cimolais erreichen, blist es halbkreisförmig von den Hängen vor und aus dem Dämmerlicht auf. MG.= und Gewehrfeuer klatscht auf die Straße und pfeift uns um die Ohren. — In wenigen Sekunden sind die Radfahrer von den Rädern, die Berittenen von den Pferden, die herrenlos nach Cimolais zurückgaloppieren. Bald sindet sich der ganze Erkundungsstab in der Rapelle La Crosett zusammen, niemand ist getrossen. Die Wände der kleinen Kapelle schüßen gegen das lebhafte Feuer,

das sich nun auf unsere Zufluchtsstätte vereinigt. Bald splittern die Dachplatten unter italienischen MG. Garben und ihre Trümmer fallen auf uns herunter. Mit jeder Minute bessert sich die Sicht für den Gegner, der an der nächsten Stelle nur 200 m entfernt sist. Eine Granate des Gegners genügt, um uns alle ins Jenseits zu befördern. Warten wir,

so kommt es sicher dahin.

Alls das Gewehr: und MG.-Feuer etwas nachläßt, bestimme ich die Reihenfolge, in der einzeln von Deckung zu Deckung nach Eimolais zurückgesprungen wird. Unterossizier Brückner soll den Anfang machen, ich selbst gliedere mich als zweiser ein. Zwar seuert der Feind sehr lebhaft auf jeden einzelnen, allein da wir in verschiedenen Richtungen auseinanderstreben und Deckungen nie da verlassen, wo wir sie erreicht haben, gelingt es allen, heil nach Eimolais zurückzukommen. Nur einige Pferde haben bei dem Erkundungsrist etwas abbekommen. — Hätse uns der Italiener noch 100 m näher an seine Stellungen herankommen lassen, so wäre es wohl um uns alle geschehen gewesen.

Inzwischen ist es völlig Tag geworden. Der Bevbachtungstrupp des Abteilungsstabes unter Dizefeldwebel Dobelmann hat schon während des Feuerüberfalles mit dem Bevbachtungsglas der Abteilung (40fache Vergrößerung, aus der Tagliamentobeute stammend) den gesamten Verlauf der seindlichen Stellungen westlich Eimolais festgestellt. Das Aufbligen der Schüsse in der Morgendämmerung hatte die Glaserfundung ganz wesentlich erleichtert. Vom Kirchturm von

Cimolais aus zeigt mir Dobelmann den Feind.

Dieser sigt gut eingenistet in etwa Bataillonsstärke beidersseits der Straße Cimolais—Erto in befestigter, gut ausgebauter Stellung. 800 m nordwestlich Cimolais lehnt sich die Stellung an die senkrechten, mehrere hundert Meter hohen Felswände am Südhang des Mt. Lodina an. Sie verläuft in der steilen Geröllhalde, bis sie 500 m westlich Cimolais die große Straße überquert und liegt südlich der Straße zunächst auf einem nach Osten senket abfallenden Felszücken. 150 m südlich der Straße endet die ausgebaute, zussammenhängende Stellung. Von hier aus ist der Nordossehang des Mt. Cornetto durch eine seindliche Schüßenlinie in etwa Kompaniestärke und einige MG. besetzt. Der Schüße am weitesten links liegt beim Feind etwa 500 m über der Talsoble. Die einzelnen Schüßen haben sich geschickt mit Front nach Cimolais eingenistet, sedoch sind sie bei dem fels



sigen Untergrund wohl nicht allzutief in die Erde gekommen. Ihre Stellungen bestehen in der Hauptsache aus ringsum aufgeschichteten Steinen und Felsbrocken. Die seindlichen Stellungen am Hang des Mt. Lodina und beiderseits der Straße sind durch Drahthindernisse geschüßt. Die Stellungen am Hang des Mt. Cornetto haben derartigen Schutz nicht nötig, weil senkrechte Felswände oder dachsteile Gesteinstinnen eine Unnäherung an diese Stellungsteile nahezu uns

möglich machen.

Nachts hatte ich mich Major Sproesser gegenüber verpflichtet, diese Stellungen durch frontalen Ungriff zu nehmen. Kann ich mein Versprechen einlösen? — Ich hatte mir die Unsgabe wesentlich leichter vorgestellt. Nun heißt es, mit diesen schwierigen Verhältnissen fertig werden. — Ein Frontalangriff in breiter Front könnte nur gegen die verdrahteten Stellungen am Mt. Lodina und beiderseits der Straße in Frage kommen. Er wäre der flankierenden Wirkung der Besatung des Mt. Cornetto ausgesetzt. Zwar besteht Uussicht, diese durch überhöhenden Einsatz der eigenen MG. auf der Vorkuppe des Mt. Lodina 700 m nördlich Eimolais, die der Feind nicht in seine Stellung mit einbezogen hat, ziemlich auszuschalten, jedoch sind die Möglichkeiten für Feueruntersstügung des Ungriffes selbst gegen die verdrahteten Stellungen sehr mäßig. — Gegen die Stellungen auf Mt. Cors

netto vorzugehen, erscheint aussichtslos. Eine Steinlawine des Verteidigers genügt dort, um jede Angriffskolonne zu vernichten, ganz abgesehen von dem flankierenden Feindfeuer aus der Mt. Lodinastellung. — Eine Umgehung der feindlichen Stellungen auf den Flügeln über Mt. Lodina ist, wie sich jest bei Tag herausstellt, ganz außerordentlich schwiezig und zeitraubend, über den Mt. Cornetto bietet ein derartiges Unternehmen überhaupt keinerlei Aussichten. Der Osthang des Berges besteht aus senkrechten Felswänden, die wohl noch kein Mensch bestiegen hat.

Von der noch in der Nacht gegen Mt. Lodina aufgestiegenen 2. Komp. ist nichts mehr zu sehen. Allem Anschein nach hat sie weit nach Norden ausgeholt. Bis sie eingreift, kann es Abend werden. Vorher ist auch mit dem Eingreifen der Um-

gehungskolonnen Schiellein und Gößler nicht zu rechnen. Für die Unterstüßung eines Frontalangriffes gegen die feindlichen Stellungen westlich Eimolais liegt die einzig geeignete Höhe 700 m nördlich Eimolais. Es ist eine Vorkuppe des Mt. Lodina, 937 m hoch und im oberen Leil mit niedrigem Gestrüpp bewachsen. Nachdem ich mir vom Kirchturm von Eimolais aus das Angriffsgelände gründlich mit dem Glas angesehen habe, steht folgender Entschluß bei mir fest: "Mit zusammengefaßtem Feuer mehrerer I.MG. aus übershöhenden Stellungen von der Höhe 700 m nördlich Eimolais aus die Besahung am Mt. Cornetto zu überfallen, sie auszuschalten und dann im Lal beiderseits der Straße zum Angriff zu schreiten."

Im Berlauf der nächsten Stunden bringe ich, ungesehen vom Feind, die I. MG. der 1. Komp. unter Leutnant Triebig in den Buschgruppen auf der Kuppe 700 m nördlich Eimolais in Stellung und unterrichte sie über den Angriffsplan und ihre Aufgaben. Hernach werden die übrigen Teile der Abeteilung (Rest der 1. Komp., 2. Komp., 1. MGK.) an den deckenden Hängen dicht nordwestlich Eimolais zum Angriff bereitgestellt und die einzelnen Teile über ihre voraussischtlichen Aufgaben unterrichtet. Eingesetzt wird zunächst kein Mann. Der Abteilungs-Gesechtsstand ist bei der 1. MGK., der Nachrichtentrupp stellt Fernsprechverbindung zu der Feuerstaffel der I.MG., sowie zur 1. und 3. Komp. her. Während dieser Vordereitungen eröffnen vier Gebirgsgeschüße, sowie mehrere MG. des I./k. u. k. Sch. R. 26 aus der Gegend

der Kirche und vom Kirchturm von Cimolais aus das Feuer gegen die italienische Paßstellung, ohne mit der Ubteilung

320

Rommel vorher Verbindung aufgenommen oder etwas bereinbart zu haben. Da mir dieses Gefecht auf eigene Faust nicht in meinen Ungriffsplan paßt, werde ich beim Gefechtsstand des Major Sproesser in Cimolais persönlich vorstellig und erwirke, daß das Feuer wieder eingestellt wird.

Um 9.00 Uhr gebe ich der Feuerstaffel der 1. Komp. das Feuer frei. Befehlegemäß liegt das Feuer von vier I. MG. zunächst auf dem feindlichen Schügen am weitesten links am Cornettohang, während zwei I. MG. die übrige Cornettobesakuna niederhalten. Wohl ist die Entfernung für die I.MG. reichlich groß (über 1400 m), jedoch die Wirkung ist, wie erwartet, vorzüglich. Wir beobachten sie von verschiedenen Stellen mit dem Glas. - 3war werden die dem überhöhenden Feuer deckungslos ausgesetten italienischen Schützen auf dem Gud= ostflügel nicht getroffen, aber doch derart mit Feuer über= schüttet, daß sie rasch ihre Schützenmulden raumen und in der bisher nicht gefährdeten Bone bei ihren linken Rach= barn Schutz suchen. Die I.M.G.-Garben der Gebirgeschüßen folgen nach, und bald wird es den italienischen Schüßen auch in den neuen Löchern zu heiß. Gie ziehen schleunigst den ausgebauten Stellungen südlich der Pafftraße zu und er= hoffen dort Schut vor unserer Fenerwirkung.

Erst sind nur wenige Jealiener, bald aber ist ein ganzer Zug im Rollen. — Darauf habe ich gelauere. Die 1. MGR. bestommt Befehl, schleunigst von der Höhe dicht westlich Eimolais in den Kampf einzugreisen. Bisher konnte diese niedrige Höhe gar nicht betreten werden, weil die italienische Cornettobesatzung sie mit überhöhendem Feuer fassen konnte. Jeht ist die Cornettobesatzung so gut wie ausgeschaltet.

Als die ersten s.MS. in den Kampf eingreisen, stürzf am Cornetto, etwa 600 m entsernt, ein Hause Jsaliener von mindestens Kompaniestärke panikartig dem Südende der ausgebauten Stellung oberhalb der Felsen 150 m südlich der Paßstraße zu. Die eigene Waffenwirkung steigert sich beträchtlich. Ein s.MG. nach dem anderen greist in den Kampfein. Dazu kommt noch das Feuer der sechs l.MG. aus stark überhöhender Stellung. Drüben stürzen die Menschen, hasten auf den schmalen Graben zu, zwängen sich Mann an Mann. Gegen das Feuer der l.MG., das in steilem Winkel einschlägt, bietet auch diese Stellung nur unvollkommene Deckung. Jeht wird die 3. Komp. beauftragt, den Sturm beiderseits der Paßstraße sofort durchzusühren. Sie hat vom Cornettos

hang nichts mehr zu befürchten und für die Riederhaltung



Angriff westlich Cimolais

der übrigen italienischen Stellungen sorgt seht die MGR. Während die 3. Romp. sich in tiefer Gliederung, gedeckt gegen das Feuer der italienischen Stellungsbesahung am Lodinahang, vorpirscht, machen die MG. ganze Arbeit. Sie sassen die seindlichen Stellungen südlich der Straße, die mit Menschen vollgepfropft sind, frontal und von oben. Sie halten den Feind nördlich der Straße nieder und lenken ihn ab. Jeht entleeren sich die italienischen Stellungen südlich der Straße nach rückwärts. Allein, es wird dem Gegner schwer, durch die engen Maschen des deutschen MG.-Feuers auf 500 m Entsernung durchzukommen. Die meisten der Fliehenden werden nach wenigen Minuten niedergemäht. Die Feuerleitung habe ich fest in der Hand; denn ich liege selbst mitten zwischen der MGR., und zu der l. MG.-Feuerstaffel links rückwärts oben am Hang besteht Drahtverbindung.

Schon ist die 3. Komp. an den seindlichen Hindernissen, jest bricht sie — hervorragend von s. MG. und l. MG. unterstügt — in die Passtellung ein. Wir haben gewonnen!

Einen Teil der Feuerstaffeln lasse ich noch im Feuer. Mit allem Übrigen folge ich schleunigst in die genommene Passtellung, und zwar auf gleichem Weg wie die 3. Komp. Noch hält sich die feindliche Besatzung am Lodinahang. Dem Bataillon wird Meldung über den gelungenen Sturm erstattet, gleichzeitig Radfahrer, Meldereiter und Reispferde nach vorne besohlen. Us ich in der genommenen Passtellung ankomme, streckt auch die Lodinabesatzung mit zwei Offizieren und 200 Mann die Wassen. Besonders erfreulich sind unsere geringen Verluste, nur etliche Leichtverwundete sind zu verzeichnen. Daß wir die feindliche Stellung so billig bekommen, hätte ich selbst nicht erwartet.

Teile der feindlichen Besatzung sind nach Westen ausgewichen. Sie zu verfolgen, zu überholen und das Piavetal möglichst rasch zu gewinnen, sehe ich als meine neue Auf-

gabe an.

Betrachtungen: Wäre die Gefechtsaufklärung gegen den Feind westlich Cimolais in der Nacht vom 8. zum 9. November gründlicher gewesen, so wäre uns der Feuerüberfall des Feindes auf den Erkundungsstab erspart geblieben.

Andererseits schaffte der Feuerüberfall des Feindes rasch Klarheit über seine Aufstellung. Besonders gewandt war die Auswertung des Feuerüberfalles durch den selbsttätigen Beobachter der Abteilung Vizefeldwebel

Dobelmann.

Kampftechnisch machte der Angriff bei Cimolais viel Kopfzerbrechen, bis die Patentlösung gefunden wurde. Hierbei wurde die moralische Wirkung von l. M.G.-Feuer auch auf große Entfernungen in Rechnung gestellt. Die ersten den Mt. Cornetto räumenden italienischen

Schützen verursachten die Panik ihres Verbandes.

Das Zusammenarbeiten der Waffen im Angriff gegen den Feind westlich Cimolais vollzog sich mustergültig. Stärkstes Feuer wurde an der Einbruchsstelle zusammengefaßt, kurzehe die 3. Komp. eindrang. Das gut vorbereitete Fernsprechnetzermöglichte eine straffe Leitung des Angriffsgefechts.

### Berfolgung über Erto und durch die Bajontschlucht

Bum Ordnen der Verbände bleibt keine Zeik. Lassen wir den fliehenden Feind auch nur einige Minuten locker, so können die italienischen Führer ihre Soldaten wieder in die Hand bekommen. Was ich erreichen kann, seize ich zur Versfolgung an. Die rückwärtigen Leile und Feuerstaffeln erhalten Befehl, in schärfster Gangart auf der Straße nachzurücken.

300 m westlich der genommenen Pakstellung hemmt MG.= Feuer von den Hängen des Mt. Lodina unseren Lauf. Es Sohe Freund und Beind nicht mehr unterscheiden konnen. Sie halten uns für Italiener. Gegen ihr Feuer findet sich nirgends Deckung, ein sehr unangenehmes Gefühl. Gut, daß sie nach etlichen Minuten ihren Irrtum doch noch einsehen. - Durch diesen Aufenthalt ift die Fühlung mit dem zu= rückgehenden Feind etwas gelockert. Umso rascher eilen wir jest den Italienern nach. Sie dürfen uns vor Longarone nicht noch einmal aufhalten. Um 10.10 Uhr erreichen Leut= nant Streicher und ich mit den vordersten Teilen der 3. Romp. St. Martino. Bu gleicher Zeit kommen von Cimolais her die Radfahrer und Meldereiter mit den Pferden des Stabes an. Die Straße macht eine sehr große Biegung nach Norden und mundet 800 m westlich St. Martino in die Ortschaft Erto e Casso. Rechts und links treten die Berge jest weit zurud. 500 m bor uns eilen auf der Straße geschlossene kleinere Trupps von Italienern zurück. — Rasch seise ich ein I. MG. zum Feuerschutz ein, gebe ihm das Feuer aber nur für den Fall frei, daß es zum Kampf kommen sollte. Dann jagen wir dem Feind auf der Straße nach. Zu Pferd und mit dem Fahrrad haben wir die ersten flüchtenden Italiener bald eingeholt. Zum Rampf kommt es nicht. Zuruf, sich zu ergeben, Zeichen zum Abschnallen und Ungabe der Marsch= richtung, in der die Gefangenen guruckgeben follen, genügen. Im Galopp geht es nach Erto hinein, durch Erto durch. Da und dort steht noch ein italienisches Tragtier angebunden. Auch hier fällt kein Schuß. Alles was wir einholen, gibt sich ohne Gegenwehr gefangen.

stammt von Teilen der 2. Komp., die aus befrächtlicher

Vorne bei der Spiße sieht die ganze Verfolgung aus wie ein Wettrennen zwischen Pferd und Fahrrad, weiter rückwärts wie der Schlußkampf eines Armeegepäckmarsches. Reuchend schleppen hier die Schüßen ihre Lasten, I.MS. und s.MS. Die Abteilung Rommel hat sich auf eine Länge von mehreren Kilometern auseinandergezogen. Jeder Schüße weiß, daß es jest gilt, den Feind vollends zu überrennen, daß der Erfolg

bon der Schnelligkeit der Verfolgung abhängt.

Nach Erto wird das Tal wieder enger. Die Straße senkt sich der Bajontschlucht zu. Noch 4 km trennen vom Piavetal, unserem Ziel. Der schwierigste Teil des Geländes liegt noch vor uns: die Bajontschlucht. — Sie ist 3½ km lang und außerordentlich schmal und tief. Die Straße führt, in 200 bis 300 m hohe senkrechte Felswände eingesprengt, zunächst auf der Nordseite. Die Mitte der Schlucht überspannt eine



Die gesprengte Brücke

40 m lange Brücke 150 m über dem rauschenden Gebirgsbach. Von dieser Brücke ab verläuft die Straße auf der Südseite der Schlucht. Verschiedene Seitenschluchten sind überbrückt. Häusig führt die Straße durch längere Lunnels. Eine Sprengung an geeigneter Stelle würde genügen, um den Weg nach Longarone für Tage zu sperren. Ja, ein MG., am Eingang eines Lunnels aufgebaut, könnte uns hier schon lange aufhalten. Aus der Karte wäre das alles zu ersehen gewesen, jedoch zu ihrer gründlichen Prüfung hatte ich bisher keine Zeit.

Nach Durchschreiten von Erto sind die Radfahrer auf der abschüssigen Straße den Berittenen gegenüber bedeutend im Borteil. Un einer Straßenkehre überholen sie noch weitere italienische Trupps. Dann entschwinden sie unseren Blicken. Rurz darauf fallen Schüsse. Weiter vorne sieht man in der Schlucht einen italienischen Kraftwagen nach Westen sahren. Wir holen aus den Pferden heraus, was bei der abschüssigen Straße herauszuholen ist, jagen durch den ersten, stockfinstern

Tunnel. Da — eine gewaltige Explosion wenige 100 m bor uns reißt uns nahezu von den Pferden. Wir tasten uns durch den dunklen Tunnel — der zudem, wie sich hernach heraussstellt, voll Italiener steckt — nach dem Ausgang. 50 m weiter westlich sehen wir die Folgen der Explosion. Vor uns gähnt ein tiefer Schlund. Dem Feind ist es gelungen, eine Brücke, die eine Seitenschlucht der Vajontschlucht überspannte, in die Luft zu sprengen. (S. Skize S. 325.)

Aber wo sind meine Radfahrer? — Ein weiter westlich sich entspinnendes Fenergesecht beantwortet die Frage. Im Ru sind wir von den Pferden. Der Meldereiter Wörn bestommt den Auftrag, alle Teile der Abteilung, so wie sie kommen, schleunigst nach vorne weiterzuleiten. Dann klettern wir in der Seitenschlucht nach rechts und über die Trümmer der gesprengten Brücke auf der andern Seite wieder auf die Straße. In eiligem Lauf geht es vorwärts, dorthin, wo

immer noch Schüsse fallen.

Am Nordende der Brücke, die die Vajontschlucht in einer Spannung überquert, treffen wir die Radfahrer hinter dem Brückenhaus. Sie stehen im Feuergesecht mit der Besahung eines italienischen Lastkraftwagens, der vor kurzem in den Tunnel jenseits der Brücke eingesahren war. Allem Anschein nach handelt es sich um ein italienisches Sprengkommando, das die Aufgabe hat, verschiedene zur Sprengung vorbereitete Runstbauten der Bajontschlucht zu sprengen. Die Radsahrer berichten kurz, daß sie über die mit der Sprengladung versehene Brücke oberhalb noch estliche Sekunden vor der Sprengung weggesahren seien, und daß Unterossisier Fischer bei dem Versuch, die rauchenden Jündschnüre aus den Sprengladungen herauszureißen, mitsamt der Brücke in die Luft geflogen sei.

Wieder liegt eine Brücke bor uns; mit ihren 40 Metern Spannung und ihrer Höhe von 150 m über den wilden Basserrist sie die höchste Brücke Italiens. Auf beiden Seiten sehen wir deutlich die Sprengladungen in tiesen, viereckigen Löchern mitten auf der Fahrbahn. Ob die Ladungen schon gezündet sind? Der Feind jenseits der Brücke stellt das Fenergesecht ein und läßt sich am Tunneleingang nicht mehr sehen. Ob er wohl zurückgegangen ist? — Fliegt die Brücke vor uns in die Luft, dann kann es Tage dauern, bis wir das so nahe Piavetal erreichen. Es muß jest rasch zugegriffen werden. Dem Unterossizier Brückner der 2. Komp., den ich als besonders wagemutigen, beherzten Soldaten kenne, gebe ich den



Die zur Sprengung vorbereitete Brücke

Befehl: "Nehmen sie ein Beil, springen sie über die Brücke und schlagen sie jenseits sämtliche Drahtleitungen durch, die auf die Brücke zuführen. Sobald dies geschehen, kommen wir alle geschlossen nach und reißen unterwegs die Zündschnüre heraus."

Da mehrere tief hängende Kabel auf die Brücke zuführen, fürchte ich eine elektrische Sprengung der Brücke. — Der vortreffliche Unteroffizier Brückner führt den Befehl sofort aus. Als das lette Kabel fällt, springe ich mit den Radfahrern nach, unterwegs die Zündschnüre aus den Sprengladungen herausreißend. Die Brücke ist damit uns

versehrt in unserer Hand.

Weiter geht's in größter Eile dem Piavetal zu. Wir müssen verhindern, daß dem feindlichen Sprengkommando noch irgendwo eine Sprengung glückt. Unterosffizier Brückener wird mit einigen Radfahrern vorausgesandt. Die Ubteilung rückwärts bekommt Befehl, ihr Marschtempo aufs alleräußerste zu steigern. Wieder geht es durch verschiedene Tunnels. Die Straße senkt sich dem Ausgang der Schlucht zu. Die senkrechte Felswand, in die sie eingesprengt ist, erreicht jest eine Höhe von 450 m. Vor uns, bei dem Spähetrupp Brückner, fällt kein Schuß, er muß den Ausgang der Schlucht längst erreicht haben.

Um 11.00 Uhr erreiche auch ich mit etlichen Radfahrern und Schützen der 3. Romp. und des Abteilungsstabes — ins-



gesamt mit zehn Karabinern — den Ausgang der Bajontschlucht ikm oftwärts Longarone. Vor uns ein überwältigend schöner Anblick: Im prallen Schein der Mittagsonne liegt das Piavetal. 150 m tiefer rauscht der hellgrüne Gebirgsfluß in seinem breiten, vielarmigen, steinigen Bett. Jenseits liegt Longarone, ein kleines langgezogenes Städschen, dahinter fürmen sich wieder 2000 m hohe Felsen auf. — Über die Piavedrücke fährt soeben der Krastwagen des italienischen Sprengkommandos. Auf der großen Talstraße auf dem Westufer des Piave marschiert eine endlos lange Feindkolonne aller Wassen, aus den Dolomiten von Norden kommend, durch Longarone hindurch nach Süden. Longarone und sein Bahnhof, sowie Rivalta sind dicht mit Truppen und parkenden Kolonnen belegt.

## Kampf bei Longarone

Nur wenigen Soldaten mag im Weltkrieg Ahnliches wie uns hier im Piavetal geboten gewesen sein: Tausende von Feinden in noch geordnetem Nückzug in einem nicht allzu breiten Tal, rechts und links eingesperrt von 2000 m hohen,



zum Teil unbesteigbaren Bergen, nichtahnend die Gefahr, die bon der Flanke droht.

Uns Gebirgsschüßen zerspringt das Herz schier vor Freude. Die drüben dürfen nicht mehr zurückkommen, das steht fest. Rasch niste ich mich mit den zehn Karabinerschüßen in dichten Buschgruppen 100 m südlich der Straße ein, dann schlägt unser Feuer auf etwa 1200 m Entfernung zwischen die Kolonnen auf der Straße Rivalta—Pirago. Wir halten das Feuer an einer Stelle zusammen, an der ein Ausweichen für den Gegner unmöglich ist: rechts Felswand, links Piave! Schon tressen die vordersten Schüßen der 3. Komp. atemelos am Paßausgang ein und verstärken die Feuerlinie.

Unser Schnellsener zerreißt nach wenigen Minuten den seindlichen Heerwurm in zwei Teile. Die Nordhälfte marschiert nach Longarone zurück, die Südhälfte beschleunigt ihren Marsch. Minuten später sest der Feind eine größere Zahl von MG. gegen uns ein. Da wir uns in den Buschgruppen auf dem Vorderhang sehr gut eingenistet haben und vom Austritt der Straße aus der Bajonsschlucht abgesetzt sind, sinden uns die feindlichen Schüßen nicht. Ihr ganzes Feuer liegt auf der Straße und in der Vajonsschlucht. Der Anmarsch der Abteilung Rommel wird dadurch allerdings wesenslich verzögert. Mun versucht der Feind in Longarone, in kleinen Trüppchen nach Guden abzurucken. Ein Jug der 3. Romp. mit zwei I. MG., der jest füdlich der Bajontschlucht in Stellung ift. erschwert auch diesen Abmarsch dem Feind ganz erheblich. Plöslich beobachtet einer meiner Melder in den Felswänden in unserem Rücken (aus Richtung 854) absteigende italienische Infanterie im Rompaniestärke. Schleunigst bringe ich einige Schüßen und ein I. MG. aus der Feuerlinie gegen Beften mit umgekehrter Front gegen den neuen Feind in Stellung. Jest klettert der Feind an steiler Wand, Mann hinter Mann, auf uns zu, Entfernung 300 m. Schießen wir, fo stürzen die getroffenen Gegner über die Steilwand ab und reißen ihre Rameraden unterhalb im Sturg mit. Ein Erfola ist mir sicher. Jedoch ich lasse zunächst nicht schießen, sondern fordere den Gegner durch Buruf zur Übergabe auf. Rasch sieht der Feind ein, daß er hier verlieren muß und er= gibt sich. Hätten wir den Gegner fünf Minuten später entdeckt, so hatte er die steile Wand hinter sich gebracht und hätte uns recht gefährlich werden können.

Im Piavetal sprengt der Feind jest die Brücke oftwärts Longarone. Ein Versuch, in Richtung Mudu mit geschlof= senen Verbänden abzurücken, wird durch unser Keuer bereitelt. Nur in gang kleinen Gruppen ist es dem Feind mog= lich, auf der Straße nach Mudu und Belluno, sowie auf der Bahnlinie nach Guden abzufließen. Daran andert sich auch nichts, als jest mehrere feindliche Batterien von den Ruppen südlich Longarone aus in den Rampf eingreifen. Unsere Stellungen südlich der Bajontschlucht finden auch sie nicht. Dagegen schlagen Dugende von Granaten auf der Daß= straße vor und in der Vajontschlucht sowie in den Felsen oberhalb der Paßstraße ein. Troß der sehr unangenehmen Wirkung des feindlichen MG.= und Artilleriefeuers, die durch herabfallende Steine und Felsbrocken noch gang wesentlich verstärkt wird, gewinnen die übrigen Züge der 3. Romp., sowie 1. Komp. und ein Zug der 1. MGR. bis 11.45 Uhr die Höhen 100 m südlich des Eintrittes der Straße in die Vajontschlucht.

Um auf dem westlichen Piaveuser die Straße und Bahnlinie nach Bellund zu sperren und alle von Norden kommenden Feindseile abzufangen, entsende ich die 1. Komp., verstärkt durch den s.MG.-Jug, über Dogna auf das Westufer des Piave in die Gegend von Pirago. Die gesamte

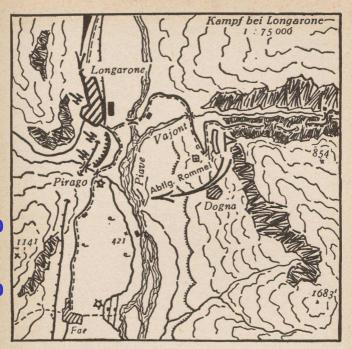

3. Komp. übernimmt den Feuerschutz für dieses Vorgehen und hindert den Feind am Abmarsch mit geschlossenen Verbänden.

In Reihe mit sehr lichten Abständen eilt die 1. Komp. auf dem steilen grasigen Hang, auf dem nur wenige Buschsgruppen Deckung gegen Sicht bieten, in Richtung Dogna. Rasch schwenken italienische MG. und Batterien mit ihrem Feuer auf die Kompanie ab. Trochem erreicht diese beinahe ohne Verluste die schückenden Häuser von Dogna. Buschends verstärkt sich jeht das feindliche MG.= und Artilleriefeuer. Mit der Nasse liegt es in der Vajontschlucht.

Jest sieht man die 1. Romp. westlich Dogna im Piavebett borgehen. Das Flußbett bietet jedoch keine Deckung gegen Sicht und noch weniger gegen Feuer. Sehr bald überschütten die Italiener um Longarone die 1. Romp. mit einem derartigen Hagel von Geschossen, daß nur schleuniges Zurückgehen auf Dogna vor schweren Verlusten bewahrt. Während dieses Vorganges eile ich selbst mit dem Abseizlungsstab nach Dogna vor. Fernsprechleisung zur 3. Komp., die noch in der Stellung oben verblieben ist, wird miszestreckt. Granaten und MG.-Feuer beschleunigen auch unsere Schritte ganz erheblich. Der Gegner schießt jest auf jeden einzelnen Mann.

In Dogna treffe ich die 1. Komp., die soeben aus dem Piavebett zurückgekommen ist. Der Mißerfolg darf uns nicht entmutigen. Gelingt es einem ganzen Kompanieverband nicht, durch die feindliche Feuerzone im Piavebett durchzukommen, so gelingt es vielleicht doch einzelnen beherzten Schüßen. Sie können das Gelände besser ausnüßen und vielleicht auch noch

etwas mehr nach Guden ausbiegen.

Der s. MG.-Zug wird zunächst von mir im oberen Stockwerk eines Hause so in Stellung gebracht, daß er durch
die Flucht mehrerer Räume hindurch die 900 m entfernte Eisenbahn- und Straßenbrücke bei Pirago, über die fortwährend kleine Trupps von Italienern nach Süden abfließen, fassen kann. Seine Aufgabe ist es, zu verhindern,
daß größere geschlossen feindliche Abteilungen nach Süden
abmarschieren. Mit dem geringen Munisionsbestand, je Ge-

wehr nur 1000 Schuß, muß hausgehalten werden.

Dann seze ich mehrere Spähtrupps unter besonders bewährten Führern über den Piave an. Sie sollen in ganz lichten Formen den Piave überschreiten, sollen, auf der Westseite angekommen, die Gegend von Pirago erreichen und dort alles, was vom Feind in kleinen Trüppchen über die beiden Brücken absließt, abfangen. Sobald eine größere Zahl von Gefangenen beisammen ist, sollen sie diese auf das Ostuser des Piave in Richtung Dogna abschieben. — Dieser Unfetrag ist sehr schwierig und verlangt von den Führern und Mannschaften ein ganz außergewöhnliches Maß von Schneid und Gewandtheit.

Unter starker feindlicher Feuerwirkung kommen die einzelnen Spähtrupps — im ganzen fünf — nur langsam borboärts. Ich zweisle unter diesen Umständen, ob auch nur

ein einziger das Westufer des Piave erreicht.

Inzwischen ist Major Sproesser mit der Nachrichtenkompanie und dem unterstellten I./k. u. k. Sch.=R. 26 am Pakausgang eingetrossen. Auf meine Bitte löst die Nachr.=Romp. die 3. Komp. in ihrer Aufgabe am Pakausgang ab. Lektere erreicht in ganz kleinen Gruppen springend ebenfalls Dogna.

Von den Spähfrupps ist jest im Piavebett nichts mehr zu schen, jedoch bestreichen immer noch feindliche MG. die fahlen Riesbanke des 800 m breiten Flußbettes. — Gegen 14.00 Uhr greife ich von Dogna aus mit 1. und 3. Komp. in breiter Front in Richtung Pirago an. Ich hoffe, auf diese Weise wenigstens Teile über den Fluß zu bringen und die Talftraße auf der Westseite durch das Feuer der ganzen Abteilung zu sperren. Überraschend bricht der Angriff aus der Bereitstellung beiderseits Dogna heraus. Aber schon nach wenigen hundert Metern zwingt stärkstes feindliches MG.= und Art.=Feuer zu Boden und zum Gebrauch des Spatens, wenn die Schützen nicht deckungslos der feind= lichen Waffenwirkung ausgesett sein sollen. Erreicht ist, daß wir in breiter Front auf 500 m der feindlichen Abmarsch= straße gegenüberliegen. Außerdem lenken wir das Feuer bon den weiter südlich angesetzten Spähtrupps ab.

Da ich sehr zweifle, ob überhaupt nur einer der fünf Spähtrupps das Westufer des Piave erreicht hat, entsende ich noch weitere Spähtrupps unter Leutnant Streicher und Leutnant Triebig. Ersterer wird jedoch sehr bald durch den Luftdruck einer italienischen Granate am Hauptarm des Piave außer Gesecht gesetzt, letzterer durch MG.-Feuer vertrundes. Es scheint unmöglich, auch nur einen Mann über den Fluß zu bekommen. Von zwei Seiten zerhackt die italienische Urtillerie das Gelände, in dem wir liegen: Aus Stellungen dicht südlich Longarone und aus Richtung Mt. Deanon (Südwesten). Munitionsmangel scheint beim Geg-

ner nicht zu herrschen.

Der Abteilungsstab hat sich hinter einer kleinen Steinmauer im Piavebett eingenistet. Der Platz ist das besonders beliebte Ziel einer italienischen Batterie. Verschiedene Lücken in dem Steinmäuerchen zeigen, daß der Feind sich recht gut eingegabelt hat. Auch bei uns ist deshalb der Spaten längst

zu seinem Recht gekommen.

Bizefeldwebel Dobelmann sucht mit dem scharfen Glas das Gelände südlich Longarone ab, der Adjutant ist auf Erkundung, ich diktiere dem Unterossizier Blattmann, der als Abteilungsschreiber eingelernt werden soll, den Gesechtsbericht von Cimolais. Das Feuer des Gegners hält in underminderter Stärke an. Vor allem hat die 3. Romp. darunter zu leiden. Drüben beim Feind sieht man immer wieder einzelne Leute und Fahrzeuge in beschleunigter Gangart die durch unser Feuer gefährdeten Stellen durcheilen.

Gegen 14.30 Uhr trifft die 3. Komp. und die 1. MGR. des f. u. f. Sch.=R. 26 zu meiner Unterstützung in Dogna ein. Die Führer melden sich bei meinem Gefechtsstand. Da ich nicht noch mehr Truppen dem feindlichen Feuer im Piabe= bett aussegen will, belasse ich die Verstärkung zu meiner Verfügung in Dogna und seize nur einen f. MG.=Bug ein, um den Feuerriegel, den bisher Teile des 2B.G.B. auf die Straße und Bahnlinie Longarone-Belluno gelegt hatten. zu berstärken. Spätestens mit Einbruch der Dunkelheif hoffe ich mit allen Teilen das jenseitige Ufer zu erreichen. Sieben Spähfrupps sind seit Stunden unterwegs auf das jenseitige Piaveufer. Bon keinem liegt eine Meldung vor. Db überhaupt einer über den Fluß gekommen ist? Nach wie bor sieht man drüben den Feind truppchenweise nach Guden ziehen. Das läßt sich leider nicht verhindern. Unsere Munition wird knapp, vor allem die der MG., wir muffen haushalten. Langsam berstreichen die Minuten, weiter raft das feindliche Feuer, fordert da und dort sein Opfer.

Gegen 15.00 Uhr meldet Dizefeldwebel Dobelmann, daß er mit dem Glas am jenseitigen Hang in südwestlicher Richtung Gebirgsschüßen zu erkennen glaube. Soeben sei ein von der Köhe westlich Fae kommender Jtaliener von einem an der Bahnlinie hinter einem Haus stehenden Schüßen verhaftet worden. Ich überzenge mich durch Augenschein. — Nun ist alles in Ordnung. Jest weiß ich, daß die einzelnen Trüppschen von Italienern, die durch das Feuer der Ubseilung nach Süden absließen, nicht über Fae hinauskommen.

Aber bergeblich warten wir auf den bereinbarten Abschub der Gefangenen auf das Oftufer des Piave. Hiervon erhoffe ich eine ganz wesentliche Entspannung der Lage im Flußbett. Vielleicht gelingt es gar, während des Übergangs der Gefangenen über den Piave mit Teilen der Abteilung das jen-

seitige Ufer zu gewinnen.

Endlich, gegen 15.30 Uhr, sehen wir 2 km südlich von uns eine dichte Masse von gefangenen Jtalienern in dem breiten Bett des Piave, zum größten Teil schon auf der Osthälfte, im Anmarsch gegen Dogna. Schon ärgere ich mich darüber, daß es jest mit dem Userwechsel für uns nichts werden kann, da erössnet die italienische Artillerie um Longarone ein lebhaftes Feuer auf diese Gefangenenmasse. Unscheinend spricht sie diese als Deutsche an. Das Feuer hat die Folge, daß die Gefangenen wieder auf das Westuser des Piave bei

Fae zurückgehen. — Durch diesen Zwischenfall hat die Lage bei uns keinerlei Entspannung erfahren. Nach wie vor hält Duns der Feind mit Granasen und MG. nieder.

Erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit erscheinen bei einem alten Wehr, das den westlichsten Urm des Piave anstaut, in Gegend 431, 1 km nördlich Fae, italienische Gefangene in großer Jahl und beginnen den Piave zu überschreiten. Was ich den ganzen Tag erhofft, geht in Erfüllung. Ulles, was von der Ubseilung Rommel zu erreichen ist, reiße ich vor nach dem Wehr. Wir achten sest nicht mehr des seindlichen Feuers, das auf unseren Stellungen und am Westrand von

Dogna liegt.

Dum Hauptarm des Piave schüßen hunderte von eben übergegangenen Gefangenen bor weiterem Feindfeuer. Rasch Dollzieht sich der Uferwechsel der Abteilung. — Die Gefangenen zeigen uns, wie man am Besten diesen Wildfluß mit Deinen vielen Armen, die zum Teil recht reißend sind und an ben tiefsten Stellen bis zur Bruft reichen, überquert. Der einzelne kommt auch als guter Schwimmer nur schwer ans -jenseitige Ufer. Die starke Strömung nimmt ihn einfach mit. Run fassen sich die italienischen Gefangenen gegen-Peitig am Handgelenk und gehen schräg in den Fluß, das Ge-Sicht stromaufwärts gerichtet, den Körper je nach Stärke der Strömung mehr oder weniger nach vorne geneigt. — Bald find wir auf die gleiche Urt über die verschiedenen Urme tweg und rücken nun eiligst nach Fae. Das eiskalte Bad im Piabe — in den Bergen liegt in höheren Lagen bereits Schnee - trägt wesentlich zur Beschleunigung des Schrife fes bei.

Sroß ist die Wiedersehensfreude mit den bei Fae stehenden Spähtrupps der Abteilung. Rasch berichten sie, was sie alles in den letzten Stunden erlebt: Offizierstellvertreter Huber und Vizesesellwebel Hohnecker mit 16 Mann der 1. Komp. war es gelungen, troß des sehr heftigen seindlichen MG.-Feuers aus Longarone einzeln, mit großen Abständen springend, den Piave 1½ km südlich Pirago zu durchfurten bezw. zu durchschwimmen und sich in Besitz des Schlosses Fae zu sezen. Dabei siel der Schüße Hilbebrandt. Bei Fae sperrte die kleine Schar die Straße und Bahnlinie nach Belluno und sing die von Longarone kommenden kleinen Trupps von Isalienern, die sich bereits wieder in Sicherheit glaubten, ab. Vachmittages sielen den bei Fae stehenden Teilen der 1.

Komp. 50 italienische Offiziere, 780 Mann und eine riesige

Menge von Fahrzeugen aller Urt in die Hand.

Run sind sie sehr froh, daß Verstärkung gekommen ist. Zeitweise war es den wenigen Leuten mit der großen Bahl von Gefangenen doch etwas unheimlich zu Mute. Vor allem haben die italienischen Offiziere eine recht strenge Bewachung erfordert. Sie abzutransportieren ist bisher nicht möglich ge= wesen. Im ersten Stock des Schlosses stehen sie unter Bewachung von zwei Gebirgsschützen. Ich habe Wichtigeres zu

tun, als mich jest um sie zu kummern.

Die Fernsprechverbindungen Longarone—Belluno sind bereits bon unseren Spähtrupps gründlichst unterbrochen worden. Tropdem scheint es mir nicht ausgeschlossen, daß aus südlicher Richtung Entsatz für die in Longarone eingeschlossenen Feindkräfte im Unmarsch ist. Zum mindesten ist die auf Mt. Degnon befindliche feindliche Batterie genau über die Vorgange um Longarone im Bild. — Ich beauftrage daher die 3./f. u. f. Sch.= R. 26, berftartt durch einen f. MG.= Bug des 2B. G. B., mit der Sicherung und Aufklärung nach Guden, borderste Postierung etwa 800 m südlich Fae, verstärkte Rompanie selbst in die Gegend von Fae.

Mit Unterstellung weiterer Kräfte kann ich nicht rechnen. Die Umgehungsabteilungen des W. G. B. (Abteilung Gößler, Abteilung Schiellein und 2. Kompanie) können, auch wenn sie auf gar keinen Feind gestoßen sind, unmöglich bor Mitternacht am Eingang zur Bajontschlucht, 1000 m oftwärts Longarone, eintreffen. Dort verfügt Major Sproesser augenblicklich über den Rest des I./k. u. f. Sch.=R. 26, die Nachr.=Romp. des W. G. B. sowie die Geb.=Haub.=Ubilg.

377, die allerdings keine Munition mehr hat.

Soll ich mich damit begnügen, bei Fae das Piavetal auf dem Westufer nach Norden und Guden zu sperren? Goll ich warten, bis der Feind mich angreift? Nein, das ift nicht nach meinem Geschmack. — Um bei Longarone rasch die Entscheidung herbeizuführen, entschließe ich mich, mit den noch zur Verfügung stehenden Teilen meiner Streitmacht (1., 3. Romp. des W. G. B. und 1. MGR./f. u. f. Sch.=R. 26) zum

nächtlichen Vorstoß auf Longarone.

Inzwischen ist es stockdunkel geworden. Der Abmarsch des Feindes von Longarone nach Fae hat, seit wir über den Fluß gegangen sind, aufgehört. Italienische Urtillerie schießt Schnellfeuer in die Gegend unseres Uberganges im Piabebett. Der Feind ift sich wohl im Rlaren, daß der Weg nach Belluno gesperrt ist. Er hat ja die 800 gefangenen Ita-Cliener und die Abteilung Rommel in der Abenddammerung den Uferwechsel vollziehen sehen. Was mag er wohl im Schilde führen? Durchbruchsversuch bei Nacht? Ich muß ihm zuvorkommen!

Den s. MG.=Zügen bei Dogna, die nach wie bor bon Zeit 3u Zeit Störungsfeuer auf die Straßen- und Eisenbahnbrucke bei Pirago, sowie auf den in die Felsen gesprengten Teil der Straße etlich 100 m nördlich Pirago abgeben, lasse ich durch Fernsprecher den Befehl übermitteln, das Feuer jest einzustellen, da die Abteilung selbst auf Longarone vorzugehen beabsichtigt.

Dann rucken wir von Fae nach Norden ab. Die Spike pführe ich selbst. Sie gliedert sich wie folgt: Un der rechten Straßenseite marschieren I. MG.-Schützen mit einem zum Dauerfeuer geladenen I. MG., links im Straßengraben in Reihe mit 10 m Abstand eine Gruppe Schützen. 50 m da= hinter folgen die Rompanien in Reihe. Der Abteilungsstab ist an ihrem Unfang eingegliedert. Möglichst geräuschlos Schleichen wir borwarts, denn wir wissen, daß feindliche

Posten in stiller Nacht besonders weit hören. Eroß aller Vorsicht wird die Spiße 300 m südlich Pirago von einer italienischen Postierung angeschossen. Man sieht in der stockdunklen Nacht nur das Aufbligen einiger Schusse, dann hammert mein I. M.G. zur Rechten. Geine Gefchoßgarbe schlägt auf der Straße, an einer Hauswand rechts Dund an steilen Felsen links der Straße Feuer aus den Steinen. Vom Feind fällt darauf kein Schuß mehr, er ift weggeblasen.

Wir segen den Vormarsch fort, erreichen, ohne weiter auf Beind zu stoßen, Pirago und überschreiten die Brude, die wir tagsüber mit Feuer gesperrt hatten. Jest schweigen un-Gere MG. bei Dogna, wohl auf Grund des Befehls, der Dihnen durch Fernsprecher übermittelt worden ift.

Mit äußerster Vorsicht pirschen wir uns auf der Straße borwarts. Oberhalb der Felsen links der Straße — in der Luftlinie nur wenige 100 m entfernt - steht italienische Artillerie und feuert Schuß auf Schuß über uns hinweg in der Richtung auf die bon uns benütte Übergangsstelle am Piabe. Die Granatzunder ziehen in der dunklen Nacht einen eigenartigen, leuchtenden Schweif hinter sich her. Es sieht aus wie ein hübsches Feuerwerk.



Vor der Sperre

Nur noch wenige 100 m frennen jest von den ersten Häusern Longarones. Langsam rücken wir vorwärts. Da — im Schein des Feuerwerks zieht sich knapp 100 m vor uns eine schwarze Mauer quer über die helle Straße. Viegt die Straße nach links um oder haben wir eine Sperre vor uns? Wir gehen auf 70 m heran, dann vin ich im Klaren, daß es sich um eine Sperre handelt. — Drüben werden wir wohl erwartet.

Ich lasse halten und ziehe die MGK. nach vorne. Der Kompanieführer, ein Oberleutnant, bekommt den Auftrag, mehrere schwere MG. nebeneinander auf der Straße lauflos in Stellung zu bringen und einen Feuerüberfall auf die Barrikade vorzuhereiten. Nach kurzem Wirkungsseuer dieser MG. will ich mit 1. und 3. Komp. stürmen und den Südausgang von Longarone gewinnen.

Die Vorbereifungen zu diesem Unternehmen sind in vollem Gange. Soeben sind die Bedienungen von vier s. MS. im Begriff, 70 m vor der Barrikade die Gewehre in Stellung zu bringen, da faßt uns plößlich MS.-Feuer aus der Flanke. Die eigenen s. MS.-Züge in Dogna schießen! Der Befehl, das Feuer einzustellen, ist ihnen anscheinend doch nicht übermittelt worden. — Rechts an der Mauer, auf der Straße, links an

der steilen Felswand schlagen Geschoffe ein, Funken sprühen. Wir bersuchen schleunigst, uns gegen das Feuer zu decken. Das MG.=Gerät klappert, Munitionskästen schlagen hart auf den Boden! Jest blist bon der Barrifade bor uns Feuer auf. Mehrere MG. beginnen, die Gegend, in der wir liegen, fraftig abzustreuen. MG.-Feuer auf 70 m Entfernung ohne die Möglichkeit einer Deckung ist zum Wahnsinnigwerden! Der Tod steht in solchen Momenten sehr dicht neben einem. Wir selbst kommen gar nicht zum Feuern. Das f. MG.= Gerät ist noch nicht zusammengesett. Minutenlang liegen wir im übelsten Kreuzfeuer. Der Bersuch, mit handgra= naten den Feind hinter der Barritade zu erledigen, miß= lingt. Die Entfernung ist viel zu weit. Gegen das Feuer mehrerer MG. auf schmaler Straße anzustürmen, ist un= möglich. Wir suchen Deckung unter den halbereisförmigen Ausschnitten der Straßenmauer, und wenn hier das Feuer bon der Flanke einschlägt, im Straßengraben zur Linken. Werfen wir Handgranaten, so wird das Feuer von der Sperre nur umfo heftiger. - Die Berlufte häufen fich. Unter anderem liegt links im Straßengraben der Führer der MGR./Sch.=R. 26 schwerverwundet. Nur gut, daß die Nacht die Treffsicherheit der italienischen Schützen gang wesentlich mindert.

Das Unternehmen ist völlig aussichtslos, es handelt sich jest darum, es möglichst rasch und ohne zu große Einbuße abzubrechen. Ich selbst bin durch das Feuer festgenagelt. Von Mann zu Mann gebe ich den Befehl durch, zurückzugehen bis an die Brücken bei Pirago. Den weiter rückwärts bestindlichen Teilen fällt das Loslösen vom Feind verhältnissmäßig leicht. Schwer ist es für die Masse der Abteilung, die dicht vor der Sperre liegt. Die Augenblicke, in denen das feindliche Feuer etwas nachläßt, sind selten. Sie werden schleunigst zu einem kurzen Sprung ausgenüsst. Oft kommt man nur wenige Meter, dann drückt einen die feindliche MG.-Garbe wieder zu Boden.

Efliche Sprünge bringen mich unbersehrt hinter der nächsten Wegebiegung in Sicherheit, wenigstens vor dem seindlichen Feuer. Leider machen uns die s. MG.-Züge in Dogna auch hier von Zeit zu Zeit das Leben sauer. Sie sperren jest die Straßenbrücke bei Pirago. Von meinen Gebirgsschüßen habe ich nur ganz wenige um mich. Ein Teil ist schon in Richtung Pirago zurück, ein erheblicher Teil muß

noch vorne bei der Sperre liegen.

Erstaunlicherweise stellt dort der Feind sein Feuer ein. Kurz darauf erschallt Stimmengewirr aus dieser Richtung und kommt rasch näher. Das sind keine Gebirgsschüßen. Sonderbarerweise kommt von der Abteilung kein Mann mehr zurück. Jeht eile ich schleunigst nach Pirago zurück. Unterwegs hole ich einige Gebirgsschühen ein, unter anderen einen Mann mit einer Leuchtpistole. Un der Brücke bei Pirago treffe ich sonst niemand von der Abteilung. Mein Befehl, hier zu halten, scheint nicht durchgekommen.

Hinter mir sohlt ein Haufen rasch näher kommender Italiener. Ist das Feind, der durchbrechen will oder sind es Leute, die sich ergeben haben? Was ist aus den borne liegenden Teilen der Abteilung Rommel geworden (3. Komp. und MGR. des Sch.-R. 26)? — Durch ein paar Leucht-

fugeln hoffe ich die Lage zu flären.

Dicht rechts der Straßenbrücke an der zur Mühle führenden niedrigen Mauer schieße ich sie ab. Bei ihrem Schein sehe ich eine dichtgedrängte Masse tücherschwenkend auf Pirago zustürmen. Der Unfang ist kaum room entfernt. Im Licht der Leuchtkugeln muß ich deutlich von drüben zu erkennen sein. Kein Schuß fällt von Seiten der Italiener, johlend kommen sie rasch näher. Noch bin ich mir nicht im Klaren, was ich vor mir habe, Feind, der durchbrechen will, oder Italiener, die sich ergeben haben.

Mit den vier oder fünf Schützen, die ich um mich habe, kann ich unmöglich diese Masse von Menschen aufhalten. Der Rest der Abteilung scheint in Richtung Fae zurückgegangen zu sein. Schleunigst eile auch ich jetzt auf der Straße zurück. Ich will einen größeren Teil meiner Leute einholen und mit

ihnen den Feind zum Halten bringen.

Wenige Minuten später habe ich bei einer Häusergruppe 300 bis 500 m südlich Pirago etwa 50 Mann zusammen. Rasch wird unter Leutnant Streicher ein Haus rechts der Straße besetzt, die Hälfte der Schützen wird zur Sperrung der Straße selbst eingesetzt. Hier steht Mann an Mann mit schußbereitem Karabiner, Leutnant Schöffel links an der Felswand, Vizefeldwebel Dobelmann und ich stehen rechts an dem Haus. Die Schützen sind angewiesen, erst auf meinen Beschl zu schießen. Leuchtpistolen und Leuchtmunition sind nicht vorhanden. Ein Ausbiegen der seindlichen Massen nach links ist nicht möglich. Wie es rechts aussieht, läßt sich bei der Dunkelheit und der Knappheit der Zeit nicht feststellen. Irgendwo muß rechts drüben der Piave rauschen. Zu all

den Vorbereitungen und Aberlegungen bleiben nur wenige Gekunden übrig. Schon naben mit Geschrei die Italiener. Im Dunkel der Nacht sieht man auf der Strafe kaum 50 m weit, das Gelände rechts und links ist pechschwarz. Als der Feind auf 50 m heran ift, gebiete ich, so laut ich schreien kann: "Halt!" und fordere zur Übergabe auf. Bedeutet das Brüllen der Menge ja oder nein? - Rein Schuß fällt, die Masse rückt schreiend näher. — Ich wiederhole meine Aufforderung mit dem gleichen Ergebnis. - Auf 10 m schießt der Italiener. Gleichzeitig fracht auch auf unserer Geite eine Galbe, aber ehe wir unfere Baffen zum zweitenmal geladen haben, - I. MG. oder f. MG. sind leider nicht vorhanden - sind wir von der gewaltigen Masse erdrückt. überrannt. Was auf der Strafe fteht, fällt dem Feind nahezu ausnahmslos — zum Teil verwundet — in die Hände. Die Besatzung des hauses rechts der Strafe, deffen erfter Stock leider nur schwarz gemalte Fenster hat und sich deshalb nicht so rasch zur Verteidigung einrichten ließ, rettet fich zum größten Teil in der Dunkelheit über den Piave. Die Italiener fturmen im Laufschritt auf der Strafe nach Guden.

Im lesten Augenblick entziehe ich mich durch einen Sprung über die Straßenmauer der italienischen Gefangenschaft und renne nun in der Dunkelheit mit den auf der Straße vorstürmenden Italienern um die Wette. Es geht querfeldein über Sturzäcker, kleine Bäche, über Hecken und Zäune. Bei Fae, das noch 1400 m entfernt ist, steht mit Front nach Süden die 3./k. u. k. Sch. N. 26 und ein s. MG.-Zug des W. B., ohne Ahnung von der drohenden Gefahr. Der Gedanke, auch diesen lesten Rest meiner Streitmacht zu verlieren, gibt mir übermenschliche Kraft. Jest spüre ich einen Feldweg unter

den Füßen, jage Fae zu.

Es gelingt mir, vor dem Feind in Fae anzukommen, und nun bilde ich eiligst mit allem, was ich erreichen kann, eine neue Front nach Norden, fest entschlossen, hier bis zum lessten Hauch auszuhalten. Kaum hat die 3./26 den Nordrand von Fae beseich, da hören wir die Italiener mit Geschrei näherkommen. Sie mögen noch 200 bis 300 m entsernt sein, als ich das Feuer eröffnen lasse. Der feindliche Ansturm stockt. — Bald knattern italienische MG., ihre Garben gegen die Mauern sprissend, hinter denen die Steiermärker in Stellung sind. Nechts und links der Straße scheint der Feind anzugreisen. Aus sausend Kehlen schallt ihr Rus: "Avanti, avanti!"



Will ich einen feindlichen Durchbruch nach Süden vereiteln, so muß ich mit der verstärkten Kompanie eine Linie halten, die sich von dem Sägewerk am Piave 350 m oftwärts des Schlosses Fae über den Nordrand von Fae bis zu den Felsen des Mt. Degnon, 250 m westlich von Fae, erstreckt, insgesamt 600 m Frontbreite. In der Mitte dieses Ubschnittes steht die verstärkte 3./26 bereits im Kampf beiderseits der Straße. Auf den Flügeln zum Fluß und zum Mt. Degnon sind ganz erhebliche Strecken noch unbeseht. Meine letzte Reserve bilden zwei oder drei Gruppen der 1. und 3. Romp., die Reste der nachts auf Longarone vorgestoßenen Kräfte.

Um feindliche Umgehungsversuche erkennen zu können, und um bessere Sichtverhältnisse für den Rampf zu schaffen, lasse ich durch eine Gruppe Gebirgsschüßen Feuerbrande bor der gangen Front bom Piave bis zum Mt. Degnon entfachen. Die Schüßen wissen, daß es hier ums Banze geht. Bald brennt das Sagewerk am Piave; aus einer großen Strohmiete 50 m rechts der Straße und aus verschiedenen Säufern und Schuppen links oberhalb der Straße schlagen die Flammen. Teile der 3./26 werden aus der Kampflinie herausgezogen und zur durchlaufenden, wenn auch dünnen Besetzung des Abschnittes verwandt. Trot dem wahnsinnigen Feindfeuer gelingt es, alle Lücken zu schließen. — Mein braber Bursche Unger bietet sich an, Unterstüßung vom ostwärtigen Diabeufer zu holen. Er ift ein guter Schwimmer und traut sich das Wagestück zu. - Inzwischen hämmern Dutende feindlicher MG. gegen die Mauern des Schlosses. Die feindliche Infanterie liegt dichtmassiert sturmbereit auf etwa 100 m bor uns in Graben und Uckerfurchen. Immer wieder dringt



durch das Knattern der Gewehre und MG. der Sturmruf: "Ubanti, avanti!" Das Schnellfeuer der braven Steiermärker und Württemberger Gebirgsschüßen verhindert, daß der Feind den Mut zum Sicherheben und Stürmen findet. Breiter und breiter wird die Feuerfront des Feindes.

Während dieses Kampfes schleppt sich schwerberwundet der Bizefeldwebel Dobelmann über das Uckerfeld in Gegend der Sägemühle in unsere Linie. Der vortreffliche Mann hatte bei dem nächtlichen Kampf auf der Straße 1400 m nördlich Fae einen Brustschuß erhalten, hat sich aber in der Dunkelheit noch der Gefangennahme durch den Feind entzogen und konnte sich bis zu uns durchschlagen.

Wenige Gebirgsschüßen halte ich mir für den Fall bereit, daß es dem übermächtigen Feind doch an einer Stelle gelingen sollte, unsere dünne Linie zu durchbrechen. Iwei Schüßen halten immer noch im ersten Stock des Schlosses die 50 italienischen Offiziere in Schach, die jest, da die eigenen Truppen so nahe sind, recht kampflustig geworden sind, aber doch nicht wagen, die beiden Gebirgsschüßen anzufallen.

Die Geschosse, die gegen die Nordfront des Schlosses schlagen, prasseln wie Hagel. Der größte Teil der Steiermärker ist an einer Mauer am Nordrand Fae in Stellung und schießt Schuß auf Schuß — wenn auch nicht gezielt — über die Mauer hinweg in den Feind. Hören wir den Sturmruf der Jsaliener, so steigern wir das Feuer ganz erheblich. Diese Urt zu kämpfen kostet natürlich ungeheure Mengen an Mimition. Die Kompanie hätte sich längst verschossen,



wenn wir nicht auf die reichlichen Waffen und Munitionsbestände im Schloßhof — die Beute der Spähtrupps Huber-Hohnecker am Nachmittag — hätten zurückgreifen können. Im Laufe des Kampfes vollzieht sich mit Hilfe meiner wenigen Gebirgsschüßen die Umbewaffnung der eigenen Front auf italienische Gewehre und Munition. — Schlimm ist jedoch, daß der s. MG.-Zug, der beiderseits der Straße in Stellung ist, nur noch 50 Schuß für jedes Gewehr hat.

Un Offizieren habe ich nur den Führer der 3./26 und den Offizierstellvertreter Huber. Alle anderen scheinen dem Feind in die Hand gefallen zu sein. Auch Leutnant Streicher ver-

misse ich.

Seit mehreren Stunden fobt der Kampf um Fae in underminderter Heftigkeit. Immer mehr füllt sich die Front zwisschen Piave und Mt. Degnon. Immer wieder versucht der Feind, in dichter Masse gegen uns vorzustürmen. Unser unsuterbrochenes Schnellseuer verhindert an allen Orten einen seindlichen Einbruch. Nach Süden sichern sechs Mann der 3./26. Mehr stehen nicht zur Verfügung. — Schon geht es auf Misternacht. Neue Brände werden vor der Front entsacht, da die alsen zu erlöschen drohen. — Vergeblich warte ich auf die angesorderte Unserstützung. Auf dem Ostuser des Piave müssen doch starke Teile der 22. k. u. k. Schügendivission eingestroffen sein und auch die übrigen Ubseilungen des W. G. B. könnten heran sein. — Mit dem Gesechtsstand des Major Sproesser besteht keine Fernsprechverbindung.

Erst nach Mitternacht läßt das feindliche Feuer merklich nach. Wir atmen auf. Dank der geschickten Ausnüßung der

wenigen vorhandenen Deckungen sind unsere Verluste erträgslich. Jeht arbeiten wir sieberhaft an der Verstärkung unserer Stellungen. Beim Feind bevbachten wir rückwärtige Bewegungen. — Als das Feuer nahezu ganz eingestellt wird, treibt die 3./26 Spähtrupps vor. Eine dieser Streisen versliert ihren tüchtigen Führer durch Schüsse aus nächster Nähe. Eine andere bringt gegen 1.00 Uhr 600 Jtaliener zurück, die dicht vor unserer Front in Gräben und Ackersuchen die Wassen streicken. Die Masse begners scheint auf Longarone zurückgegangen zu sein.

Um 2.00 Uhr endlich kommt Verstärkung: Die ganze 2. Komp. unter Leutnant Payer, die die Umgehung über Mt. Lodina durchgeführt hat, ferner Teile der 3. und 1. Komp., die nach dem nächtlichen Kampf südlich Pirago wieder auf das Ostufer des Piave ausgewichen sind, weiter der Rest der 1. MGK. mit reichlich Munition und schließlich die 1. und

2./f. u. f. Sch. R. 26 unter Hauptmann Kremling.

Die gesamte Berteidigung wird nun neu geordnet, das Schloß selbst zur Berteidigung eingerichtet. Munisson in reichlichem Maße bereitgestellt. Eine Kompanie Sch. R. 26 übernimmt die Sicherung und Aufklärung nach Süden. Ferner werden die 50 isalienischen Offiziere, die stumme Zeugen des Kampses bei Fae gewesen waren, auf das Ostufer des Piave abgeschoben. Nur ungern gehen sie in der Novembernacht (g./10. Nov.) durch die eiskalten, reißenden Wasser.

Nicht überraschend und auch nicht unvorbereitet trifft uns um 3.00 Uhr ein neuer, sehr heftiger feindlicher Angriff. Mehrere Geschüße unterstüßen ihn aus nahen Entfernungen. — Dutzende von Granaten bersten zwischen unseren Linien, Mauern splittern, Giebel stürzen. Rurz darauf rennen feindliche Sturmfolonnen an verschiedenen Stellen an. Es kommt zum Rampf auf allernächste Entfernung. Aber die Front hält, sie ist durch den Zuwachs an Kräften ganz wesenslich gefestigt. Die Reserve braucht gar nicht eingesetzt zu werden. Nach einer Biertelstunde ist der Angriff endgültig abgeschlagen. Db ihn der Gegner wiederholt?

Diesmal jedoch begnügt sich die italienische Führung mit diesem einen Angriff. Sie bricht, als dieser unter erheblichen Verlusten gescheitert ist, den Kampf ab und zieht die Truppen auf Longarone zurück. — Leider hat uns das italienische

Urtilleriefeuer einige Berlufte gekoftet.

Fröstelnd erwarten wir in unseren nassen Rleidern den Mor-

gen. Zur Erwärnung begießen wir die Waffenbrüderschaft mit den Steiermärkern mit etlichen Flaschen Chianti. Die 1. Komp. erkundet noch vor Tagesanbruch einen Weg oberhalb der Bahnlinie bis zur Eisenbahnbrücke von Pirago. Spähtrupps der 2. und 3. Komp. melden das Gelände zwisschen Piave und der Straße nach Longarone bis Pirago vom Feinde frei. Sie bringen ein paar Dußend Gefangene zurück.

Um 6.30 Uhr trifft bei Schloß Fae ein weiteres Bafaillon des k. u. k. Sch. R. 26 ein. Es verstärkt die Sicherung nach Süden. Zu gleicher Zeit tritt die Abteilung Rommel mit 2., 3. Komp. und 1. MGK. auf der Straße, mit 1. Komp. entlang den erkundeten Weg am Hang oberhalb der Bahn-linie erneut den Vormarsch gegen Longarone an. Wir wollen die Fessel um den Feind bei Longarone nun enger schnüren.

Unterwegs stößt Leutnant Streicher zu uns. Er ist bei dem Gefecht südlich Pirago der Gefangenschaft durch die Italiener ebenfalls entgangen, jedoch bei dem Versuch, den Piave zu überqueren, kilometerweit abgetrieben und in bewußtlosem

Bustand angeschwemmt worden.

Alls wir uns den Brücken bei Pirago nähern, sprengt der Feind diese in die Luft. Bald hernach erreichen wir gesichert durch die 1. Romp. links oberhalb am Hang die Brückenstellen, sinden dort einen mit Schutt von der Sprengung überschütteten, schwerverwundeten Gebirgsschüßen, können aber

auf der anderen Seite keinen Feind entdecken.

Unter dem Schutz schwerer MG., die auf dem Steilhang dicht südlich der Brücken in Stellung gehen, klettern wir über die Trümmer der gesprengten Eisenbrücken. Alls wir uns auf der anderen Seite dem Platz, an dem nachts die Barrikade gestanden hatte, nähern, reitet uns von Longarone her Leutnant Schöffel auf einem Muli entgegen. Ihm folgen hunderte von tücherschwenkenden Italienern. Schöffel, der in der Nacht bei dem Rampf südlich Pirago gefangen genommen worden war, bringt die frohe Runde von der Rapifulation der gesamten italienischen Kräfte um Longarone, schriftlich niedergelegt durch den italienischen Befehlsbaber:

Commando piazza Longarone.

Al Comando delle Truppe Austriache et Tedesche.

Non essendo le truppe che si trovano in Longarone in condizioni di potere oltre resistere questo Comando si mette a disposizione di cotesto et attende disposizioni da cotesti.

Maggiore Lay.

Unsere Freude über diesen Ausgang des schweren Rampfes und bor allem darüber, daß jest unsere nachts in Feindeshand gefallenen Rameraden wieder frei sind, ift unbeschreib= lich groß. Unter dem Jubel der Italiener, die in dichter Masse mit lauten Rufen "Epviva Germania" Spalier bilden, rücken wir auf der Straße nach dem Ort Longarone bor. Der Führer der 1. MGR./Sch. R. 26, der nachts schwerverwundet dicht vor Longarone mit dem größten Teil seiner Rompanie in italienische Gefangenschaft geraten war, wird in einem Sanifatsauto uns entgegengefahren. - Durch die tausende von italienischen Goldaten, die die Straken füllen, kommen wir nur langsam vorwärts. Mit dem Sanifätsauto vorausfahrend, treffe ich auf dem Markfplat von Longarone die in Gefangenschaft gewesenen Teile meiner 216teilung wieder im Bollbesit ihrer Baffen und Ausrüstung an. Wenige Minuten später zieht die Abteilung Rommel als erste Truppe in Longarone ein und belegt als Quartier die Häusergruppe südlich der Kirche. Es fängt an zu regnen. Mur langfam gelingt es, die italienischen Maffen — es find Tausende und Abertausende — aus Longarone in die Viabe= niederung oftwärts abzuschieben. — Aus der Bajontschlucht heraus setzen sich jest die übrigen Teile des W. G. B., dadahinter die 22. f. u. f. Schützendivision, in Marsch.

Während der Verfolgung von Cimolais über Erto auf Longarone und während der Rämpfe der Abteilung Rommel im Piavetal hatten auch die übrigen Teile der Gruppe Sproesser alles daran gesett, um in den Rampf einzugreifen. - Gofort nach Einnahme der italienischen Stellungen westlich Ci= molais war Major Sproesser mit der Nachr.=Romp. 2B. G. B. und dem I./f. u. f. Sch. R. 26, entgegen den Befehlen der 43. Schützenbrigade, zur Verfolgung angefreten. Dem Kommandeur des W. G. B. war es nicht möglich, in Unbetracht der engen Gefechtsberührung und der Urt der Gefechtsführung sich von einer anderen Truppe ablosen zu laffen. In Gegend St. Martino angekommen, erhielt Major Sproesser erneut Befehl der 43. Schützenbrigade: "W. G. B. hält, menagiert und nächtigt in der Mühle von Erto. Schützen-Regt. 26 übernimmt die Vorhut." Daraufhin ging an die Brigade die Meldung: "Das verstärkte B. G. B. steht im Rampf vor Longarone und erbittet Unterstützung durch Infanterie auf der Pafftrage und Buführung der f. u. f. Geb. Haub. Abflg. 377."

Die Zähigkeit, mit der Major Sproesser an seiner Aufgabe festhielt und seine Weigerung, sich durch Befehl der 43. Brizgade davon abbringen zu lassen, veranlaßte Hauptmann Kremling, den Führer des I./k. u. k. Sch. R. 26, zu der wiesderholten Beseuerung: "Ich weiß nicht, was ich mehr beswundern soll, ihren Mut vor dem Feind oder ihren Mut

bor den Borgesetten."

Gegen Mittag erreichte Major Sproesser den Ausgang der Vajontschlucht 1000 m oftwärts Longarone. Es dauerte geraume Zeit, dis sich die Nachr.-Komp. und Teile des I./26 aus der unter starkem Feindseuer liegenden Schlucht herausarbeiten konnten. Hernach erschte die Nachr.-Komp. die um diese Zeit nach Dogna vorstürmende 3. Komp. und beschoß von den Höhen dicht südlich des Austritts der Straße aus

der Bajontschlucht den abziehenden Feind.

Als die vordersten Kompanien des I./26 gegen 14.00 Uhr die Vajontschlucht hinter sich hatten, wurden sie von Major Sproesser zur Verstärkung der Abteilung Rommel nach Dogna entsandt. Weitere Kräfte standen Major Sproesser zunächst nicht zur Versügung. Die Abteilung Gößler (5. Komp., 3. MGK.) hatte von Il Porto aufsteigend über Era Ferrona (995) die Forcella Simon (1483) erstiegen. Hierbei war ihr tresslicher Führer, der bergkundige Hauptmann Gößler, am vereisten Hang seiner Abteilung vorausseilend, tödlich abgestürzt. — Die Abteilung Schiellein (4., 6. Komp., 2. MGK.) war von Fornace Stadion über den Mt. Gallinut (1303) aufgestiegen und hatte über Era Ferrona (995) das Vajontsal erreicht. — Die 2. Komp. unser Leutnant Payer befand sich im Abstieg vom Mt. Lodina nach Erso.

Nach dem misglückten nächtlichen Vorstoß der Abteilung Nommel auf dem westlichen Piaveuser kamen die unglaublichsten Nachrichten zu Major Sproesser, der seinen Gesechtsstand beim Paßausgang hatte: Gegner sei südlich Longarone durchgebrochen, der größte Teil der Abteilung Rommel einschließlich des Führers sei gefangen. — Bald widerlegten der Rampflärm bei Fae und die Feuerbrände

diese Gerüchte.

Auf die Meldung aus Fae durch den Schüßen Unger entsandte Major Sproesser weitere Teile des Sch.-Regts. 26 über Dogna nach Fae, später auch die von der Umgehung über Mt. Lodina eintressende 2. Komp. Durch Teile des I./26 wurde westlich Dogna ein Steg über den Piave erstellt.

Gegen Morgen des 10. Nob. stand Major Sproesser mit der jest eingetrossenen Abteilung Schiellein (4., 6. Komp., 2. MGR.), Nachr.-Komp. des W.G. B., vier Jnf.-Geschüßen des I./26 und der k.u.k. Geb.-Haub.-Abteilung 377 auf den Höhen goom ostwärts Rivalsa kampsbereit. Die Abteilung Grau (5. Komp., 3. MGR.) war im Anmarsch von Erto. In der Nacht hatte Major Sproesser einen italienischen Kriegsgefangenen nach Longarone mit solgendem, von Oberarzt Or. Stemmer in italienischer Sprache abgefaßtem Schreiben entsandt: "Longarone ist von Truppen einer deutsch-österreichischen Division umstellt. Jeder Widerstand aussichtslos."

Alls Major Sproesser bei Tagesanbruch erkannte, daß die Abteilung Rommel erneut gegen Longarone vorging und der Feind in Longarone die Wassen streckte, trat er mit den goom ostwärts Rivalta befindlichen Teilen des W.G.B. den Marsch nach Longarone an. Ihm folgte im Laufe des Tages die 43. Brigade der 22. k. u. k. Schüßendivision.

Es regnet am Vormittag des 10. November. Langsam werden die Straßen Longarones leer von italienischen Soldaten. Berge von Wassen liegen auf dem Marktplaß, auch italienische Geschüße werden hier abgeliefert. Ostwärts Longarone ist die Piaveniederung jest voll von Gefangenen. Insgesamt haben über 10 000 Mann — eine ganze italienische Division — die Wassen gestreckt. 200 MG., 18 Gebirgszgeschüße, 2 Revolverkanonen, über 600 Tragtiere, 250 besladene Fahrzenge, 10 Laskkrastwagen, 2 Sanitässautos werden unsere Beute.

Die Verluste der Gesechte bei Cimolais, in der Bajontsschlucht, bei Dogna, Pirago und Fae betragen bei der Absteilung Rommel 6 Tote, 2 Schwerberwundete, 19 Leichtsberwundete, 1 Vermißten. Die Verluste des I./f. u. k. Sch. R. 26 sind mir nicht bekannt.

Bei dem Versuch, die Jtaliener südlich Rivalta aufzuhalten, war unter anderen auch Leutnant Schöffel in Gefangenschaft geraten. Zuerst schlugen ihn die Jtaliener. Auf seine Beschwerde hin wurde er vor einen Kompanieführer geführt, der sich nicht einmal wegen der schlechten Behandlung entschuldigte, sondern selbst ein "Souvenir" von dem deutschen Offizier haben wollte. Hernach mußte Schöffel in vorderer Linie auf Fae mitmarschieren. Alls es hier zum Kampf kam, lag Schöffel am Straßenrand dicht neben einem italienischen Offizier. Ein Fluchtversuch wurde von diesem unterbunden. Das eigene Feuer empfand Schöffel be= sonders unangenehm. Als dann die Italiener das Gefecht vor Fae um Mitternacht abbrachen, wurde auch Schöffel nach Longarone zurückgebracht, wo er mit den übrigen gefangenen Gebirgsschützen und Steiermartern zusammentraf. Begen Morgen mußten die Gefangenen unter schwerer Bedeckung wieder nach Guden marschieren. Jedoch gab es bald eine neue Stockung, weil dem Italiener auch diesmal der Durchbruch bei Fae nicht gelang. Die Gefangenen wurden darauf= hin erneut nach Longarone zurückgeführt. Im Verlauf der Morgenstunden wurden die italienischen Offiziere sehr freund= lich gegen Schöffel, der über unsere Stärken übertriebene Angaben machte. Schließlich wurde er uns mit dem Schrift= stück, das die Rapitulation der italienischen Truppen um Lon= garone enthielt, entgegengeschickt.

Gegen Mittag des 10. November ist Longarone vollgepfropft mit deutschen und österreichischen Truppen. Die Abteilung Nommel ist gezwungen, ihre Unterkunft durch Wachen mit aufgepflanztem Bajonett zu verteidigen. Die Masse der Schützen hat die durchnäßten Kleider abgelegt und pflegt in guten, nahrhaften Quartieren der wohlverdienten Ruhe. Abends lassen es sich die Gebirgsschützen nicht nehmen, ihrem Kommandeur einen Fackelzug zu bringen.

Betrachtungen: Nachdem es gelungen war, die Feindstellungen westlich Cimolais zu durchbrechen, übernahmen in erster Linie die beweglichen Teile der Abtles Rommel (Berittene und Radfahrer) die Verfolgung des zurückgehenden Feindes. Ihnen gelang es, diesen zu überholen und die Sprengung der Kunstbauten in der Vajontschlucht — abgesehen von einer Brücke — durch das italienische Pionierkommando zu verhindern. Ohne diese beweglichen Kräfte wäre die Verfolgung gekommen

gung rasch zum Stehen gekommen.

Gegen die am Westausgang der Vajontschlucht eingesetzten wenigen Gebirgsschützen, die den Rückmarsch der feindlichen Division zum Stehen gebracht hatten, setzten die Italiener zahlreiche MG-Einheiten und Batterien ein. Da die Schützen sich jedoch geschickt eingenistet hatten, verpuffte das Massenfeuer. — Wie einst am Kuk war auch hier das defensive Verhalten des Feindes falsch. Ein Angriff des Feindes mit einem Teil der Kräfte gegen den Westausgang der Vajontschlucht hätte die Lagenoch retten können.

Der Angriff der Abtlg. Rommel über das deckungslose Piavetal westlich Dogna blieb in sehr starkem Feindseuer liegen. Rasch mußte die Truppe vom Spaten Gebrauch machen. Währenddem fingen auf dem westlichen Ufer schwache Spähtrupps den Feind ab, der durch das Feuer der Abtlg. Rommel im Tal nach Süden abfloß.

Während des nächtlichen Abwehrkampfes bei Fae wurde durch Feuerbrände vor der Front das nötige Büchsenlicht geschaffen und die eintretende Munitionsknappheit durch Umbewaffnung auf erbeutete italienische Gewehre und Munition behoben. Beides geschah im stärksten Feindfeuer, eine besondere Leistung der Gebirgsschützen.

### Rämpfe im Gebiet des Mt. Grappa

Auf Befehl der 22. k. u. k. Schützen-Division tritt das 2B. G. B. nun in 2. Linie und hat am 11. November 1917 Rasttag in Longarone. Un diesem Tag trägt das Bataillon seine Toten auf dem Friedhof von Longarone zur letten Ruhe.

Der Schwung des Angriffes beginnt zu verebben. Das Tempo der Verfolgung wird langsamer, obwohl zunächst der

Feind nirgends ernsteren Aufenthalt bereitet.

Im Laufe der nächsten Tage marschieren die Gebirgsschützen über Belluno nach Feltre. Hier treten sie in den Berband der Deutschen Jäger-Division. Um 17. November geht es bon Feltre aus den Piave abwärts. Aus Richfung Quero-Mt. Tomba ist heftiger Rampflärm zu hören. Bald hat man Mühe, durch das mit Truppen vollgepfropfte, enge Piave= tal vorwärtszukommen. Wir kommen in den Bereich ita= lienischer Artillerie, die von Zeit zu Zeit die Talstraße fräftig abstreut. Es wird bekannt, daß die vordersten Teile der Ofter= reicher am Mt. Tomba auf starken Feind gestoßen sind.

Bei Ciladon erhalt 2B. G. B. bom Führer der Deutschen Jäger-Division den Auftrag, über Mt. Grappa nach Bassano

durchzubrechen.

Nachmittags rückt das Bataillon entfaltet in den Raum dicht nördlich Duero, das unter schwerstem italienischen Urtillerie= feuer liegt. Die starke italienische Urtillerie verfügt über sehr gute Beobachtungsstellen auf Pallone und Mt. Tomba.

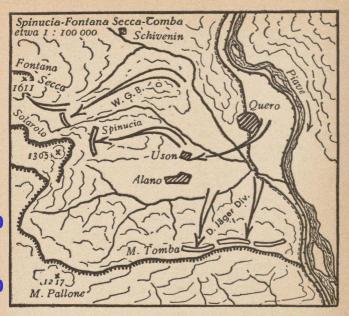

Kein Wunder, daß sie auf die Enge bei Quero und alle in ihrem Bereich liegenden wichtigen Punkten vorzüglich einzeschossen ist.

Major Sproesser sett die Abteilung Rommel (2. und 4. Komp., 3. MGR., ½ Nachr.-Komp., zwei Gebirgs-Kanonen-batterien und eine Funkstation) über Onero—Campo—Uson—Mt. Spinucia—1208—1193—1306, das Gros des W. G. B.

über Schievenin-Rocca Cifa-1193-1306 an.

Bei Einbruch der Dämmerung hasten wir im Eilmarsch in lichter Reihenkolonne unter schwerem italienischem Artilleriefeuer über die Trümmer des zusammengeschossenen Duero. Trichter von 5 bis 10 m Durchmesser sind keine Seltenheit. Tote und verwundete Jäger in großer Bahl liegen auf unserem Weg. Schon machen zahlreiche italienische Scheinwerfer die Nacht zum Tag. Zugleich schlagen schwerste feindliche Kaliber in die Gegend um Duero, Campo, Uson und Alano. Die ohne Unterlaß aus Nichtung Spinucia, Pallone und Tomba das Tal absuchenden Scheinverfer und

die von weisem heranrollenden schweren Granasen lassen nur für kurze Augenblicke Gelegenheit zu Sprüngen seindwärts. Hierbei reist die Verbindung mit den beiden Gebirgskanonenbatterien ab. Unterossizier Windbühler wird beauftragt, sie wiederherzustellen und die Batterien nach Uson nachzubringen. — Der übrigen Abteilung Rommel gelingt es, ohne Verluste nach dem Dörschen Uson zu kommen. Die Ortschaft ist wie Quero und Campo von den Einwohnern geräumt. In den Häusern herrscht eine gespensterhafte Leere. Nahezu ununterbrochen liegt jeht Scheinwerferlicht von Spinucia und Pallone auf dem von der Abteilung erreichten Raum. Gruppenweise auseinandergezogen, ruht die Streitmacht im Schlagschaften von Häusern und Bäumen. Schweres Artillerieseuer schlägt in bedenkliche Nähe. Splitter heulen durch die Luft, Erdbrocken und Steine fallen auf uns herunter; die Beschießung stellt unsere Nerven auf eine darte Probe.

Strahlensörmig werden Streisen mit Fernsprechtrupps entssandt, unter anderem Leutnant Walz gegen Spinucia. Es ist mir klar, daß von einem frischfröhlichen Durchbruch über

fandt, unter anderem Leutnant Walz gegen Spinucia. Es ist mir klar, daß von einem frischfröhlichen Durchbruch über Mt. Grappa auf Bassano hier nicht mehr die Rede sein kann. Die Feindfront ist geschlossen und stark, wir kommen zu spät\*).

Segen Mitternacht tressen Meldungen ein. Die Verbindung mit der Nachbartruppe bei Alano ist hergestellt. Leutnant Walz hat den Ostansläuser des Mt. Spinucia erklommen, ohne auf Feind zu stoßen. Unterossizier Windbühler bringt die beiden Gebirgskanonenbatterien nach Uson. Er war mit ihnen zunächst in das Tal Uson—Ponte della Tua marschiert und dort auf eine erleuchtete Baracke gestoßen. Windbühler bließ die Batterien halten, pirschte sich allein an das Gebäude heran und entdeckte im Innern schlafende Italiener. Als Mann ohne Furcht zog er die Pistole, weckte den Feind und nahm 150 Mann gefangen. Außerdem sielen ihm noch zwei MG. in die Hand.

Mt. Spinucia. Hier stogen am stugen Vommel auf November die vordersten Teile der Abteilung Rommel auf Ilovember die vordersten Teile der Abteilung Rommel auf dem scharfen Grat, der von Osten her auf die höchste Höhe

<sup>\*)</sup> Sechs frangösische und fünf englische Divisionen waren inzwischen den Italienern gu Silfe geeilt.

<sup>23</sup> Rommel, Infanterie greift an

des Mt. Spinucia führt, 700 m oftwärts der höchsten Erhebung, auf gut in den Felsen eingenisteten Feind. Frontales Angehen ohne Unterstützung durch Artillerie und Minen= werfer erweist sich als aussichtslos. Der Feind beherrscht mit gahlreichen, ftart nach der Tiefe gegliederten MG. und mit Geb.=Batterien bon Fontana Secca und bom Pallone her den scharfen felsigen Grat völlig. Möglichkeiten, hier umfassend anzugreifen, bestehen nicht. Wir sind festgefahren! Bis 23. November 1917 werden die Bemühungen, den Ungriff auf den hängen des Mt. Spinucia weiter borzufragen. fortgesett. Da keinerlei Unterstüßung durch die eigene Ur= tillerie zustande kommt und Minenwerfer nicht verfügbar sind, bleibt der Erfolg aus. Um 21. November fällt auf borgeschobener Beobachtung der Unteroffizier Paul Martin (6. Romp.) neben mir durch den scharfkantigen Splitter einer italienischen Gebirgsgranate. Gleichzeitig wird ein ungarischer Urtillerie-Oberleutnant schwer verwundet. Um 23. November 1917 rückt die Abteilung Rommel zum Bataillon nach Rocca Cisa heran. hier hat ingwischen die Abteilung Fücht= ner 1222 erstürmt und am 21. November im Berein mif Raiserschützen und Bosniaken die italienischen Stellungen auf Fontana Secca genommen.

Um 24. November 1917 bei Tagesanbruch liegt das gesamte W. G. B. unter meiner Führung auf dem Nordosthang des Kontana Secca dicht hinter dem in vorderer Linie eingesekten Raiserschüßen-Regiment 1 zur Verfügung der Gruppe Sproef= fer. Nach gelungenem Ungriff der Raiserschützen gegen Mt. Solarolo soll das W.G.B. in Richtung Mt. Grappa durch= Stundenlang wartet das Bataillon am tana Secca in Schnee und Eis bei grimmiger Ralte in sehr lästigem Feuer italienischer Gebirgsbatterien auf den Erfolg der Raiserschützen. Ihr Ungriff gegen Solarolo kommt nicht bormarts. Die eigene Urtillerieunterstüßung ist zu dürftig, die feindliche Artillerie zu stark. Es mag gegen Mittag fein, als von der Gruppe Sproesser die Nachricht kommt, daß die f. u. f. 25. Gebirgs-Brigade von Westen her den Mt. Golarolo genommen habe. Da sich die Lage auf dem Gudhang des Fontana Secca keineswegs geandert hat — das Raiser= schücken-Regiment ist nicht wesentlich vorwärts gekommen und keinerlei Aussicht besteht, daß sie sich hier im Laufe des Tages noch andert, erbitte ich bei der Gruppe Sproesser die Erlaubnis, rechts zu der 25. Geb.=Brigade nach dem Gola= rolo rucken zu dürfen, um dann bon dort in Richtung

Grappa anzugreifen. Major Sproesser ist einverstanden. Bald befindet sich das ganze W. G. B. im Marsch. Es erweist sich als unmöglich, den kürzesten Weg einzuschlagen, nämlich die nahezu senkrechten Felswände des Westhanges des Fon= tana Gecca zu durchschreiten. Go bleibt nichts anderes übrig, als ein Abstieg ins Stizzonetal. Wir schreiten tüchtig aus, jedoch bei Dai Gilvestri überrascht uns die Dunkelheit. Ich laffe das ermudete B. G. B. hier raften und entfende Leut= nant Ummann (6. Komp.), um die Lage der eigenen Truppen auf dem Mt. Solarolo zu erkunden. Meine Absicht ist, so zeitig weiterzumarschieren, daß das W.G.B. bei Tages= anbruch am 25. November ausgeruht auf dem Golarolo zur Fortsetzung des Ungriffs bereitsteht. Als Leutnant Ummann bon seiner sehr eingehenden und erfolgreichen Erkundung gud rückkommt, hat sich jedoch die Lage vollkommen geändert. Dem B.G.B. wird fehr verübelt, daß es in den Ge= fechtsstreifen der erfolgreicheren Nachbarbrigade abgerückt ist. Die Entrüstung darüber ist so groß, daß Major Sproesfer nichts anderes übrig bleibt, als sofort um Ablösung aus dem Berband der f. u. f. 22. Schützen-Division zu bitten, was genehmigt wird. Das Bataillon kommt einige Tage in Ruhequartiere oftwärts Feltre, dann geht es am 10. Dezember wieder piavetalabwärts an die Front auf dem Massib des Fontana Secca.

In der Nacht vom 15./16. Dezember biwakiert meine Abteilung in 1300 m Höhe in Schnee und Eis. Um 16. Dezember werden die Stellungen auf Phramidenkuppe, Sozlarolo (1672) und Sternkuppe erkundet. Jimmer noch hält der Feind zäh die wichtigken Teile dieser beherrschenden Höhen. In der Nacht vom 16./17. Dezember werden wir unter unseren Zelkbahnen küchtig eingeschneit. Um nächsten Tag greift die Gruppe Sproesser an. Es gelingt, in die Stellungen auf der Sternkuppe einzudringen, 120 Versaglieri der Brigade Ravenna gesangen zu nehmen und sehr starke seindliche Gegenangrisse abzuweisen. Die eigenen Verluste sind aber empfindlich. Der vortreffliche Unterossizier der 2. Komp. Duandte kehrt nicht von einer Streise zurück. Verzmutlich ist er verwundet worden und abgestürzt.

In eisiger Kälte halten wir an den schroffen Hängen der Sternkuppe in schwerem italienischem Artilleriefeuer noch bis 18. Dezember 1917 abends aus, dann tritt das W.G.B. den Marsch ins Tal nach Schiebenin an. Dort liefert die Feldpost zwei kleine Päckchen ab. Sie enthalten den

Dour-le-mérite für Major Sproesser und mich, eine für damalige Zeit unerhörte Auszeichnung für ein Bataillon. Den Beiligen Abend verleben wir in kleinen Ortschaften nordostwärts Feltre. Um ersten Beihnachtsfeiertag ziehen die Gebirgeschüßen unter ihrem alten Alpino - wie der Major genannt wird - erneut durch das enge Piavetal füdlich Feltre an die Front. Meine Abteilung wird im Pal-Ioneabschnitt, linker Flügel auf Mt. Tomba, eingeset und löst dort preußische Jäger ab. Stellungen sind kaum borhanden. Die einzelnen MB.= und Schütennefter liegen in fleinen Bertiefungen an den steilen, wenig Deckung bietenden, kahlen Sängen. Schnee ringsum! Noch ist die Ralte erträglich. Bei Tag muffen die Schüten meisterhaft ge= tarnt unter ihren Beltbahnen liegen, denn der Feind tann das gesamte Stellungsgelande einsehen. Feuer darf nicht gemacht werden, Verpflegung kommt nur bei Nacht vor. Gorgfam muffen jeweils die Spuren im Schnee wieder verwischt werden. Wehe, wenn italienische Artillerie oder gar Minen= werfer sich ein Nest zum Ziel nehmen! Die Kompanien sind zum Zeil auf 25 bis 35 Mann zusammengeschmolzen. Mit der größten Gelbstverständlichkeit verseben fie trogdem ihren harten, gefahrbollen Dienst.

Um 28. Dezember 1917 wird vor der Front des W.G.B. ein italienischer Angriff abgewiesen. Der nächste Tag bringt schweres Feuer in den Bataillonsabschnitt. Insbesondere sind die schweren italienischen Minen, die 3 km weit geschossen werden, sehr unangenehm. Sehr heftig bearbeitet die seindliche Artillerie an diesem Tag auch das rückwärtige Gelände bei Alano, wo der Stab Sproesser sich befindet. Wiederholt seht Gasbeschuß ein.

Am 30. Dezember 1917 steigert der Feind sein Feuer auf den Mt. Lomba zu größter Heftigkeit. Feindliche Fliegerverbände stoßen bis auf wenige Meter auf unsere und der Nachbarn Stellungen herunter und schießen mit MG. auf die Besahung. Nach stundenlangem Kampf gelingt es französischen Alpenjägern, die Stellungen der links von uns liezgenden k. u. k. z. Sebirgsbrigade zu nehmen. Wir können uns behaupten, hängen jest jedoch mit dem linken Flügel völlig in der Luft. Stößt der Feind vom Lomba weiter in Nichtung Alano vor, so sind wir abgeschnitten und müssen uns bei Nacht zur eigenen Linie durchschlagen. Es schneit und wird kälter!

Im frühen Morgen des 31. Dezember rücken Reserven in die links von uns klassende Lücke ein. Allein sie haben sich die links von uns klassende Lücke ein. Allein sie haben sieden unser dem Feuer italienischer Urtillerie aus Richtung Pallone zu leiden. Die Sührung ensschließt sich daher, die Front etwa 2 km nach Norden zurückzunehmen. — Bis in die späten Nachssunden des 1. Januar 1918 halten die Gebirgsschüßen dei Verterer Kälte die Stellungen auf Pallone und Lomba. Ivvei der Lapfersten fallen noch in lesser Minuse auf vorgeschobenem MG.:Posten: Der Unserostigten Morlot und der Schüge Scheidel. Bei der Albrocht eines etwa 30 Mann starten seindlichen Schöftupps versagt das s. MG. Se kommt zum Nachkampf. Mährend ein Leil der Postenbesasung mit Pistole und Handgranate den weis übervlegenen Feind abwehrt, bemüßen sich Morlot und Scheidel siederhaft, das eingestrorene s. MG. wieder in Ordnung zu bringen. Eine italienische Eierhandgranate fällt zwischen sie und vielt dann still über die Abstellung Rommel, die Nachhus des MB. B. B., mit den beiben Gesallenen bei Mano ein und rückt dann still über die Losenselber von Campo und Duero den Piave aufwärts.

Ucht Lage später sahre ich mit Major Sproesser über Trient auf Urslaub nach Hause, don den sich und vielt dann still über die Losenselber von Campo und Duero den Piave aufwärts.

Ucht Lage später sahre ich mit Major Sproesser über Trient auf Urslaub nach Hause, don den sehrgessens versolge ich von hier aus die Seschießen zurüssehren zurüssehren Schweren Hesten Kriegsjahr: Die große Schlacht in Kranstreich, Erstürmung des Oamenweges, Angriff auf Fort Condé, Angriff auf Edgaselle und die Pariser Schalach in Kranstreich, Erstürmung des Oamenweges, Angriff auf Forderen, Kranspeleißer und Die große Schlacht in Kranstreich, Erstürmung des Damenweges, Angriff auf Forde Schweren Hesten Kriegsjahr: Die große Schalacht in Kranstreich, Erstürmung des Damenweges, Angriff auf Forderen Schweren Hesten Beit versellen Die Damenweges, Angriff auf Forderen Ersten Beg treuester Pflichtersüll

# DIEGRAUEBUCHEREI

Einzelpreis 1.80 RM (\* in Ganzleinen 2.40 RM), 6 Bände zulammen 9.60 RM (\* in Ganzl. 12.90 RM). Truppenpreis: 20 Bände kart., auch gemischt, jeder Band 1.50 RM

# Heere von morgen\*

Ein Beitrag zur Frage der Heeresmotorisierung von Oberstleutnant Walther Nehring, 1. Generalstabsoffizier im Kommando der Panzertruppe

Es gibt kein anderes Buch, das in fo kurzen und fo klaren Ausführungen in die vielseitigen Probleme der Heeresmotorisierung hineinleuchtet. Deutsche Wehr.

# Infanterie im Kampf (I. und II. Teil)\*

Rriegserfahrung gegen Friedensirrtumer von Colonel George Marshall, Deutsch von Urthur Chrhardt

Wer dieses Bud richtig durcharbeitet, der schütt sich vor bösen Uberraschungen während der erften Abschnitte eines sommenden Krieges. Es kann dazu verselssen, Rampfgrundläge sie die kleinen Einheiten zu entwickeln, die in der Wirklich eit wurzeln und nicht in grauer Theorie.

Generalmajor Edw. Eroft, Chief of Infantry.

# Artillerie im Kampf\*

bon Generalleutnant a. D. Marg

Einer der besten Kenner artilleristischer Fragen bietet in dieser Studie eine Fülle gediegenstere Erfahrungen und Anregungen. Der junge Artillerist, der diejes Buch duchdenkt, verschafft sich ein klares Bild von der Tätigkeit seiner Wasse unter den Reibungen des Krieges.

# Kleinkrieg\*

Gefchichtliche Erfahrungen und kunftige Möglichkeiten von Urthur Ehrhardt

Der Kleinkrieg ist eine Seite des Krieges; auch sie darf nicht vernachlässigt werden. Das Buch bringt den militärisch äußerst fesselnden Stoff unter bessonderer Hervorkehrung der Erfahrungen in einer das Verständnis fördernden Kürze und gibt einen Ausblick auf die Möglichkeiten der Jukunft.
Militärwissenich. Mitteilungen.

## Probleme des Luftkrieges\*

bon Oberleutnant a. D. Georg 2B. Feuchter

Die Studie führt in anschaulicher und fesselnder Beise in die beutigen Probleme des Luftfrieges ein und eröffnet Ausblicke in die Butunft, die die Möglichkeiten, aber auch die Bedingtheiten der Luftwagententwicklung erkennen lassen. Wissen und Wehr.

# Wirtschaftliche Mobilmachung\*

bon Justus Schmitt

Die Studie gibt auch dem Laien eine ausgezeichnete Einführung in dieses beute so aktuelle Thema. Schmitt kommt schließlich zu dem bemerkenswerten Kejultat, daß "auch heute bereits der vorgedachte Krieg in der wirtschaftlichen Abellikachung als mächtige Triebenswirtzichaft" wirkt.

Deutsches Abelsblatt.

## Infanterie von morgen

Bon Captain Liddell Sart, Deutsch von Urthur Ehrhardt

"Tria juncta in und — Burschganger, Sportsmann und Scharschüte — das ist der neue Infanterist." In diesem Satz faßt Hart seine Auffassung vom neuen Infanteristen zusammen, die sich aus der neuen Kampfart: Burschangriss, maskierter Angriss, Abersalt, der Motorrsservan und der weitgehenden Selbstätigkeit des Kämpfers auf dem Schlachtseld ergibt.

# Generale von morgen

Betrachtung über militärisches Führertum von Generalmajor J. F. E. Fuller, Deutsch von Urthur Chrhardt

# Brennpunkt Böhmen

Die Tichechoslowakei in beschleunigter Aufrustung von Markos manus

Der Verfasser, ehemaliger höherer Offizier, ist ein gründlicher Kenner seiner heinet, in der nichtschiechsiche Volksgruppen verkümmern mussen. Besondere forgsällig wird die wehrpolitische Lage der Ischehossonale und ihre strategische Schlüsselstellung im Perzen Europas behandelt. Wehrfront.

### Frankreichs Stoßarmee

Das Berufsheer - die Lösung von morgen von Colonel Charles de Gaulle

Dieses Wert bedeutet einen Wendepunkt, nicht nur wegen der Abers zeugungskraft und fesselnden Art seiner Gedanken, die hier ein Schriftfeller von Geblüt entwicket, sondern auch, weil die Grundsche und Lebren genau den Bedurfnissen Frankreichs entsprechen.

## Rußlands Rüftung

Die Sowjetunion und ihre Machtmittel von Fren Andeberg, E. Kempff, G. Gardin. Mit dem Borwort eines deutschen Ruklandkenners

### Taktik schneller Verbände

Ruffifche Unfichten über die Berwendung motorisierter und mechanisierter Einheiten von Oberst M. J. Kurginsky

# Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

# Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

